

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

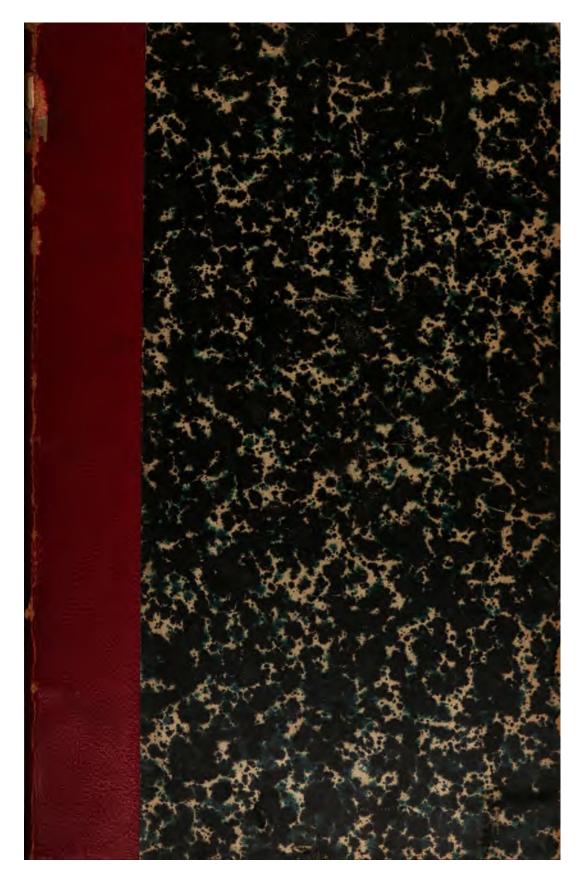

# Chem 7006.4. 2 Bd. Mar. 1893.



SCIENCE CENTER LIBRARY



• • • 

.

:

•

į. •

# Bolley's Technologie. 36. (Bd. VI.4.2)

# Sandbud,

34.154

# chemischen Technologie.

In Berbindung

mit

mehren Gelehrten und Technikern bearbeitet,

und herausgegeben

v v n

VT. 4

Dr. D. A. Bollen,

weil. Profeffor ber technischen Chemie am Schweizerischen Bolntednitum in Burid

Rach dem Tode des herausgebers fortgefest

v o n

Dr. A. Birnbaum,

hofrath und Profeffor ber Chemie am Bolntechnitum in Karlerube.

Acht Banbe.

bie meiften in mehre Gruppen gerfallenb.

Sechsten Banbes vierte Gruppe, zweite Abtheilung:

Fabrikation der Kautschuk= und Guttaperchamaaren.

Bon

Dr. Chriftian Beingerling.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1 8 8 3.

### Anfünbigung.

Dieses Werk hat seit Jahren die Thätigkeit des Herrn Gerausgebers, der Herren Mitarbeiter und des Berkegers lebhaft in Anspruch genommen. Es darf dem techenischen Publikum nach Plan, Ausführung der Bearbeitung, Ausstattung und Preis empfohlen werden.

Es ist bei dem raschen Borschreiten der chemischen Technologie ein entschiedenes Bedurfniß geworden, das zerstreute reichhaltige Material, welches die technische Literatur in den letzteren Jahren lieferte, zu sammeln, zu sichten und das Brauchsbare übersichtlich zu ordnen. Rur der geringere Theil der Thatsachen, durch welche sich der Umschwung in den Gewerben tund giedt, sindet sich ohne Entstellung in technischen Zeitschriften, und was verschwiegen, was zu viel gesagt ift, läßt sich nur durch eigene Beodachtung ober persönliche Beziehung zu kundigen Praktitern herausfinden.

Es ftellt sich das vorliegende Werk folgende Aufgaben durch die angegebenen Mittel:

- 1. Rlare und vollständige Darlegung des heutigen Zuftandes fammtlicher auf Chemie gegründeten Gewerbe;
- 2. Rur durch Theilung des umfangreichen Stoffes unter verschiebene Bearbeiter tann mit Zuversicht der Aufgabe genügt werden, sich der Prazis so nabe als möglich anzuschließen. Sämmtliche Mitarbeiter stehen der Materie der von ihnen übernommenen Abtheilungen des Werkes entweder durch Prazis oder specielle Beobachtung nabe;
- 3. Das Wert wird in acht Banden, von benen bie Dehrzahl in einzelne Gruppen gerfallt, ericeinen;
- 4. Diese Gruppen sollen, minbestens die größeren, für sich verkäuslich sein und so bem technischen Publikum das jede einzelne Industrie gunachst interessirende Material thunlichst leicht zugangig gemacht werden;
- 5. Die rafche Erfcheinung ift burch bas Zusammenwirten vieler und ausgezeichneter Rrufte gefichert.

Friedrich Bieweg und Cohn.

Holzstiche aus dem zylographischen Atelier von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig.

Papier aus der mechanischen Papier-Fabrik der Gebrüder Bieweg zu Wendhausen bei Braunschweig.

# Sandbuch

der

# chemischen Technologie.

In Berbindung

mit

mehren Gelehrten und Technifern bearbeitet,

und herausgegeben

von

Dr. P. A. Bollen,

weil. Profeffor ber technischen Chemie am Schweigerischen Bolytechnifum in Buric.

Rach dem Tode des Herausgebers fortgeset

von

Dr. A. Birnbaum,

Sofrath und Brofeffor der Chemie am Bolvtechnifum in Karlerube.

Acht Banbe,

bie meiften in mehre Gruppen gerfallend.

Sechsten Bandes vierte Gruppe, zweite Abtheilung:

Fabrikation der Kautschuk= und Guttaperchamaaren.

Von

Dr. Chriftian Beingerling.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen.

Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1883.

# Die Fabrikation

614-42

ber

# Kantschuk- und Guttaperchawaaren

fowie bes

## Celluloids und der mafferdichten Gewebe

mit

besonderer Berücksichtigung ber neueren Fortschritte, die in diesen Industriezweigen gemacht worden find.

Ein handbuch

für

Tedniker, Jabrikanten, Gelehrte etc.

bon

Dr. Christian Heinzerling.

Mit 104 in ben Tegt eingebrudten Holzstichen und einem Situationsplan.

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1883.

34, 154. Chem 7006.4.20

FEB 271885

Bonditely Jund,

Alle Rechte vorbehalten.

### Vorwort.

Tropdem die Rautschuk = und Guttaperchawaarenfabrikation in unserer heutigen Industrie eine große Rolle spielt, so existiren darüber nur wenige eingehend wissenschaftliche Beschreibungen. Der Grund, warum gerade diese Industriezweige so wenig literarisch bearbeitet worden sind, ist darin zu suchen, daß die Fabrikationsmethoden bis auf den heutigen Tag so viel als möglich geheim gehalten wurden. So werden noch heute von Fabrikanten Sachen als Geheimnisse betrachtet, die in technisch gebildeten Kreisen längst keine Geheimnisse mehr sind.

Seine frühere praktische Thätigkeit in einer Gummiwaarenfabrik ermöglichte dem Berfasser, eine praktische und wissenschaftliche Beschreibung dieser Industriezweige zu geben.

Bei der Darftellung haben wir folgenden Gang eingehalten:

Zuerst sind die bei der Fabrikation zur Verwendung kommenden Rohmaterialien, ihr Vorkommen und ihre Gewinnung; dann die Verarbeitung des Kautschuks, die Herstellung der verschiedenen Kautschukwaaren und die Bearbeitung der Guttapercha besprochen worden. Besondere Berücksichtigung hat die Wiederverwerthung der Kautschuk- und Guttaperchaabsälle, sowie die Untersuchung der Roh- und fertigen Producte gefunden. Anschließend hieran ist dann noch die Cellulordfabrikation, die erst neueren Datums ist, sowie die Herstellung wasserdichter Gewebe kurz besprochen worden.

Manipulationen und praktische Ausführungen sind nur so weit besichrieben worden, als es für das Berständniß nothwendig ist. Dagegen ist der theoretische Borgang bei den verschiedenen Fabrikationsmethoden so viel als möglich erörtert worden.

München, April 1883.

Der Berfaffer.

# Inhaltsverzeichniß.

|     |                                                                                 | Geite |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E i | nleitung                                                                        | . 1   |
|     | nleitung                                                                        |       |
|     | Rautschufeinfuhr in England                                                     | . 3   |
|     | Besammtproduction des Kautschuts                                                | . —   |
|     | Rautschufe infuhr in Frankreich                                                 | . —   |
|     | " in Hamburg                                                                    | . 4   |
|     | Uebersichtliche Darstellung des bei der Abfaffung des Werkes befolgten Gange    | § —   |
| 28  | ortommen und Gewinnung bes Rautichuts                                           | . 5   |
|     | Uebersichtliche Zusammenstellung der in den verschiedenen Welttheilen vorkommen | =     |
|     | ben tautichutliefernden Bflangen                                                | . 6   |
|     | Bortommen und Gewinnung des Rautschuts in Amerita                               | . 7   |
|     | Bewinnung des Parakautschuks nach Croß                                          | . 8   |
|     | Abscheidungsverfahren des Rautschutsaftes in St. Salvador                       | . 9   |
|     | Bewinnungsweise bes Rautschuts in Centralamerita                                |       |
|     | Bewinnung des Lautschufs in Oftindien                                           | . —   |
|     | " " " an der Westfüste von Afrika                                               | . 11  |
|     | " " in Auftralien                                                               |       |
| T   | ıbellarifoje Ueberjicht aller zur Rautfojutgewinnung benugte                    | n     |
|     | Bflangen                                                                        |       |
|     | Euphorbiaceen                                                                   | . —   |
|     | Artocarpeen                                                                     | . 14  |
|     | Apocyneen                                                                       | . 15  |
| D   | e verschiedenen handelssorten bes Rautschuts                                    | . 17  |
|     | Sintheilung berfelben                                                           |       |
|     | Amerifanisches Kautschuf                                                        |       |
| 9   | Barakautjout                                                                    | . —   |
|     | Lugelige Flaichen, runde Scheiben, Speckgummi, Regrobeabs                       | . —   |
| 9   | Ausfuhr von Parakautschuk von 1857 bis 1877                                     | . 18  |
|     | Geara-Scraps                                                                    |       |
| (   | Tarthagena                                                                      |       |
| (   | Buayaquil=Gummi                                                                 | . —   |
| 9   | Beru's Gummi                                                                    | . —   |
|     | Bestindien : Gummi                                                              |       |
| (   | Buatemala                                                                       | . —   |
| 9   | Breise der amerikanischen Kautschutsorten (Mai 1876)                            | . 19  |

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                                            | € eite                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Oftindisches Rautschut                                                     | . 19                                              |
| Affam-Rautschut                                                            | . —                                               |
| Borneo = Rautichut                                                         | . —                                               |
| Singapora = Rautichut                                                      |                                                   |
| Rangoon-Kautichut                                                          |                                                   |
| Preise des asiatischen Kautschuts (Mai 1876)                               | 20                                                |
| Miritaniides Paulidut                                                      | . 20                                              |
| Afrifanisches Rautschuft                                                   |                                                   |
| (Rohan Canas Tueste Banant Chillianana)                                    | . —                                               |
| (Gabon, Congo, Angola, Benguela, Quilliomana)                              | _                                                 |
| Breife ber verschiedenen Marten von afritanischem Rautschut im Mai 1876    |                                                   |
| Tabelle über die Preisschwantungen des Rohfautschufs                       | 21                                                |
| Allgemeine Betrachtungen                                                   | . 22                                              |
| Chemische Eigenschaften und Zusammensezung des Rohkautschuts               | _                                                 |
| Rohfautschut                                                               | · —                                               |
| Analyse von Faraday                                                        | _                                                 |
| " "Adriani                                                                 | . —                                               |
| Untersuchungen von Rees von Genbed und C. Marquart                         | 23                                                |
| Behandlung des Milchfaftes jur Gewinnung des Rauticuts                     |                                                   |
| Reines Rauticut nach Faraban                                               |                                                   |
| Bayen, Souberain, Williams                                                 |                                                   |
| Berhalten in Barme und Kalte                                               |                                                   |
| Specifisches Gewicht nach Ure                                              |                                                   |
|                                                                            |                                                   |
| Wassergehalt des Kautschufs                                                | · —                                               |
| Bolarifirende Eigenschaften des Rautschuts nach Wiesner                    |                                                   |
| Untersuchungen bes Rautschuts unter dem Mitroftop nach Banen und Biesner   | :                                                 |
| Berhalten des Rautschufs gegen Gase, Luft und Licht                        | 26                                                |
| (Pepron, Aronstein und Sirks, Graham, Adriani, Cloëz und                   | )                                                 |
| Girard, Spiller, Barren de la Rue und Abel, Schwan)                        |                                                   |
| Berhalten des nicht vulcanifirten Rautschuks gegen Lösungsmitte            |                                                   |
| Berhalten des Rautschuts gegen Lösungsmittel                               | . 28                                              |
| """ nach Papen                                                             | . —                                               |
| " " " " Partes                                                             | . —                                               |
| " " " " Rleginsty                                                          | . —                                               |
| " " " " heeren                                                             |                                                   |
| Tabellarifche Ueberficht über Die Löslichkeit ber im Sandel vorkommender   | t                                                 |
| Routimutionten                                                             |                                                   |
| Rautschutsprten                                                            | - 29                                              |
| Säuren, Alfalien, Chlorgas, Ammoniat, Schwefel, Schwefelalfalien, Schwefel | . 20                                              |
| erdalkalien, Schwefelmetalle, Chlorschwefel 20                             | ,                                                 |
|                                                                            |                                                   |
| Trodene Deftillation des Rautschuts                                        | . 50                                              |
|                                                                            |                                                   |
| (Rautschufol, Rautschucin, Faradapin, Butylen, Rautschen, Cupion, Hebeen   |                                                   |
| Ssopren)                                                                   | . 51                                              |
| Isopren)                                                                   | . 32                                              |
| Isopren)                                                                   | . 32<br>. —                                       |
| Isopren)                                                                   | . 32<br>. —<br>. 33                               |
| Jsopren)                                                                   | . 32<br>. —<br>. 33<br>. —                        |
| Jsopren)                                                                   | . 32<br>. —<br>. 33<br>. —                        |
| Isopren)                                                                   | . 32<br>. —<br>. 33<br>. —                        |
| Jsopren)                                                                   | . 32<br>. —<br>. 33<br>. —<br>. —                 |
| Ropren)                                                                    | . 32<br>. —<br>. 33<br>. —<br>. —<br>. 34<br>. 35 |

| Inhaltsverzeichniß.                                                       | IX    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                           | Cette |
| Chemifches und phyfitalifches Berhalten                                   | 38    |
| Bufammenfegung ber Guttapercha (nach Papen, nach Dubemans, nach           |       |
| Arppe, nach Baumhauer)                                                    | 40    |
| Balata                                                                    |       |
| Delfautschut                                                              |       |
| Bulcanisirtes Del                                                         | 44    |
| Rach Rickles und Rochleber                                                | _     |
| Ginmirfung bon Rampher und Chlorichwefel                                  | _     |
| Coorongit oder auftralisches Rautschut                                    |       |
| Beschreibung der bei der Kautschulwaarenfabritation zur Ber=              |       |
| wendung kommenden Rohmaterialien                                          |       |
| Schwefel                                                                  |       |
| Eigenschaften des Schwefels                                               | 46    |
| Berunreinigungen im Schwefel                                              |       |
| Berfuche mit Schwefelmild                                                 | _     |
| Schwefelmetalle                                                           |       |
| Schmefelcalcium nach Girard                                               |       |
| Dreifachichwefelantimon, Antimonfulfür                                    |       |
| Fünffachichwefeltalium                                                    |       |
| Schwefelchlorur, Halbschwefel                                             |       |
| Darftellung und Gigenicaften bes Schwefeldlorurs (nach Partes, Gulen:     |       |
| berg und Ropp, Marchand)                                                  |       |
| Schwefeltohlenstoff, Eigenschaften beffelben                              | 50    |
| Bengin, Bortommen und Gigenfcaften                                        |       |
| Die Berarbeitung des Kautschuts                                           | 52    |
| Allgemeine Bemerkungen                                                    | _     |
| Majdine jum Schneiben bes Rautichuts                                      | 53    |
| Wajchen bes Rauticuls                                                     |       |
| Majdine jum Bajden bes Rautiduts (Bajdmalzen mit Abbilb.)                 | . —   |
| Das Aneten des Rauticuts auf den Anetmajdinen (mit Abbildungen)           |       |
| Das Waljen des Rautschufs                                                 |       |
| Walzwerke (mit Abbildungen)                                               |       |
| Das Bulcanifiren bes Rautschuts                                           | . 60  |
| Gefcichtliche Ginleitung                                                  |       |
| Ausführung mit Schwefel                                                   | 62    |
| Bufage anderer Substanzen (Talf, Bintoryd, Bleiweiß, Bleiglatte, Binnober |       |
| Schwefelantimon, Rienruß, Schwerspath und Rreide)                         |       |
| (Somefelcalcium, Somefelbaryum, Somefelquedfilber, Somefelwismuth und     |       |
| Somefelblei nach Tonner. Somefelzint, unterschwestigsaures Bint unt       |       |
| ichwestigsaures Bint nach Moulton, Riber und Johnson. Schwefel-           | :     |
| alkalien nach Girard)                                                     |       |
| Bulcanifiren mit Schwefeldlorur nach der Bartes'iden Methode              |       |
| Batentgummimaaren                                                         | . 66  |
| Sumfbrey's Borichlag ftatt Schwefeltohlenftoff Betroleum als Lojungsmitel | נ     |
| für Schwefelchlorur zu nehmen                                             |       |
| Enimäffern des Petroleums                                                 |       |
| Andere Bulcanifirungsmethoden nach Partes, Gaultier de Claubry            |       |
| Somanig 20                                                                | . 67  |
| Das Brennen (ober eigentliche Bulcanifiren)                               | . 68  |
| Temperaturen heim Rrennen                                                 | . —   |
| Rarfichtemabrogeln heim Brennen                                           | . 69  |
| Temperaturen beim Brennen                                                 | . —   |

| •                                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wirtung bes Schwefels und der Schwefelmetalle 2c                        |       |
| Blafigwerden des Rautschut's (Urface, Entstehung und Abbulfe)           | 70    |
| Bulcanifirteffel (Abbildung)                                            | 71    |
| Tabelle über Dampfipannung                                              | 72    |
| Bulcanifirteffel (Abbildung)                                            | _     |
| " andere Form (Abbildung)                                               | 74    |
| Bulcanifirpresse (Abbildung)                                            | 75    |
| Gerstellung von Riemen                                                  | _     |
| Modification der Bulcanifirpreffe nach Cohen, Baillant u. Co            | 76    |
| Ausführen des Preffens                                                  | -     |
| Gummiwaaren mit Hohlraumen                                              |       |
| Eigenschaften des vulcanisirten Rautschuts                              | 77    |
| nach Bayen, nach Diegel und Boileau                                     | 78    |
| Drudprobe                                                               | 79    |
| Bolumveränderung (nach Buschl, Schmilewitsch)                           |       |
| Berminderung der Clafticität durch Erhöhung ber Temperatur nach Egner . |       |
| James Symejen., Tabelle über bas ipecififche Gewicht bes Rautschuts     |       |
| Abs und Zunahme des specifischen Gewichtes beim Bulcanifiren            |       |
| Bultowsky, Berhalten des Kautichuks du Leuchtgas                        |       |
| Onenn                                                                   | _     |
| Rnapp                                                                   | _     |
| 28. Hempel, Berhalten gegen andere Gafe                                 | _     |
| In Beranderung derfelben bei Berührung mit Metallgegenftanden           | -     |
| Das Entigwefeln                                                         | 81    |
| Borichlag von Bourne                                                    | 82    |
| Gegenstände aus vulcanisirtem Rautschut                                 | 83    |
| herstellung von Rautichutfaben                                          | 84    |
| Schneidemaschine für Rautschut in Bander (mit Abbildung)                |       |
| , , , von Wefthead (mit Abbildung)                                      |       |
| " " " " " Ridels (mit Abbildungen)                                      | 87    |
| herstellung von Rautschutbloden, die zerschnitten werden sollen         | 89    |
| Majdine von Newton jum Schneiden von Blättern (ohne Abbildung)          | 90    |
| Andere Majdinen jum Schneiben bes Rautschuts in Banber                  | 91    |
| Runde Rautschutfaben nach Aubert und Gerard                             | _     |
| Majdine gum Breffen ber Rautschutfaben, Blatter und Röhren              |       |
| (mit Abbildungen)                                                       | 92    |
| Borrichtung um die Rautschuffaben von der Presse aus weiter             | ••    |
| fortzuführen (mit Abbildungen)                                          | 96    |
| Borrichtung jum Preffen von Rautschufröhren (mit Abbildungen)           | 100   |
| Bermeben der Rautschuffaben                                             | 101   |
| Darftellung von Gummiplatten                                            |       |
| Der Ralander (Walzwerf zum egalen Ausmalzen von Gummiplatten) mit       |       |
| Abbildungen                                                             | 102   |
| herftellung verschiedener Begenftande aus Gummiplatten                  | 105   |
| herstellung von Rautschutichlauchen über einem Dorn                     | 106   |
| Durch Auspressen in einer Maschine (Abbildung)                          | 107   |
| Rautschren mit Spiraleneinlagen aus Hartgummi (mit Abbildungen)         | 108   |
| herftellung von Buffern (mit Abbildungen)                               | 109   |
| " Rautidutfebern (nach Melville, Fuller, Bergue,                        |       |
| Spencer, Colemann) mit vielen Abbildungen                               | 110   |
| Festigkeitstabelle über Eisenbahnwagensedern aus Rautschut              | 115   |
| PIGPITALITY A NAME BEALLAME REMANAM (Chamilian as                       |       |

|                                       | Inhaltsverzeichniß.                                  | XI      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
|                                       |                                                      | Seite   |
| Behandlung der Formen                 | 1                                                    |         |
| Rauticutballe, hoble .                |                                                      | <br>    |
|                                       | taschine zur herstellung bers                        |         |
|                                       | en zum Auftragen von Farben auf                      |         |
|                                       | lasenen Bälle                                        |         |
|                                       | 3                                                    |         |
|                                       |                                                      |         |
| Rach Macintofh                        |                                                      | <br>    |
| Berftellung von Fußte                 | ppichen                                              | <br>121 |
|                                       |                                                      |         |
|                                       | itreibriemen                                         |         |
|                                       |                                                      |         |
|                                       | abelle von Leder, Guttapercha, Rautsd                |         |
|                                       | ilage                                                |         |
|                                       | von Schuhen (mit Abbilbungen)                        | 124     |
|                                       | bber)                                                |         |
|                                       | Sancod, Rowhill u. Co                                |         |
|                                       |                                                      |         |
|                                       | nach Parkes                                          |         |
|                                       | gummiplatten                                         |         |
|                                       | n                                                    |         |
|                                       |                                                      |         |
| herstellung masserbich                | ter Gemebe                                           | <br>132 |
|                                       |                                                      |         |
|                                       | ngle Textures                                        |         |
|                                       | maffe mit bem Ralander bei gleichzeit                |         |
| Borichlag von Johnson                 | 1                                                    | <br>133 |
|                                       | Gewebe durch Auftragen                               |         |
|                                       | 3                                                    |         |
|                                       | ch                                                   |         |
|                                       | und Guibal (mit Abbildung) .                         |         |
|                                       | mit Abbildung)                                       |         |
|                                       | mit Rautschuf                                        |         |
| Rachtheile der kautschukir            | rten Stoffe                                          | <br>    |
| Guibal's Borichlag .                  |                                                      | <br>138 |
|                                       | ng des Rautschutgeruchs bei tautschi<br>d Lösungen   |         |
|                                       | oxojungen                                            |         |
|                                       | 8 zwischen Walzen und Auflösen in                    |         |
| form, Terpentin 2c.                   |                                                      | <br>    |
|                                       | von klaren Lösungen                                  |         |
|                                       | Borichlag zur Gerstellung flarer Rai                 |         |
|                                       | joutsirniß für Metalle<br>nisirtes Rautschüt. Ebonit |         |
|                                       | und geschichtlicher Rückblick                        |         |
|                                       | bare Rautschufforten                                 |         |
| O. 6.2.0 **************************** | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |         |
|                                       |                                                      |         |
|                                       |                                                      |         |
|                                       |                                                      |         |
|                                       | ,                                                    |         |

|                                                                        | Ceite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Fabritation von Gegenftanden aus hartgummi                         |       |
| Bericiebene Methoben (nach Comper; Dito und Traun                      | 143   |
| Das Ausschneiden bon Rammen. Majdine mit Abbilbung                     |       |
| Schahlone für Röhren aus hartgummi                                     |       |
| Gerfiellung von Zeichnungen auf Sartgummi burch Breffen                |       |
| Batentirtes Berfahren jur Gerftellung von Gegenständen aus Gart = und  |       |
| Weichgummimasse zugleich nach Otto und Traun                           | 146   |
| Herfiellung von Medaillen zc. nach Gerard                              | 147   |
| Berwendung des Kautschufs und der Guttapercha in der Zahnheiltunde     |       |
| Mitheilungen von Evans                                                 |       |
| Apparat jum Bulcanifiren fleiner Rautschulmaffen für Zahnarzte von G.  |       |
| Brand (mit Abbildung, Fig. 73)                                         | _     |
| Justate (ann Avortoung, 618, 70)                                       | 148   |
| Gerner, Rampherzusat vor dem Bulcanifiren                              |       |
| Berfahren von hurgig jur herstellung von hartgummimaaren (ohne         |       |
| Seinageen von Durgig zur Gernenung von Gurigummibuaren fogne           | 150   |
| Marquart's Berfahren                                                   | 150   |
| Gifanhainimitatian na Karas                                            | 151   |
| Elfenbeinimitation nach Cloes                                          | _     |
| Eigenschammes der hart Geben if                                        |       |
| Ausdehnungsvermögen nach Rohlrausch                                    | 152   |
| Rautschutcompositionen                                                 | 153   |
| Camptulifon                                                            |       |
| herfiellung, Gegenstände daraus                                        | 154   |
| Rautschutleber                                                         | 154   |
| Balenit                                                                | =     |
| Blaftit                                                                |       |
| Schleif= und Polircompositionen aus Rautschuf                          | 155   |
| Berfahren nach Papen                                                   |       |
| Mijdungsverhaltniffe nach Deplanque                                    | 156   |
| Rautschukemaille nach Late                                             | 157   |
| Bearbeitung der Guttapercha                                            | _     |
| Reinigen und Borarbeiten                                               |       |
| Schneiden der Guttapercha; Apparat von Sancod (mit Abbildungen) . *    | 158   |
| Reinigungsapparat von Sancod (mit Abbildung)                           | _     |
| Reinigungsverfahren, wie es in der hancod'ichen Fabrit ausgeübt wird . | 160   |
| Aelteres Berfahren zum Reinigen der Guttapercha                        | 161   |
| Verfahren nach Gerard                                                  | _     |
| Anetmaschinen für Guttapercha                                          | 162   |
| Anwendung diefer Maschinen in der Siemens'ichen Fabrit                 | 163   |
| Gegenstände aus Guttaperca, um deren Schut Goodpear in seinen Pa-      |       |
| tenten nachgefucht hat                                                 | _     |
| Beimischungen von Substanzen zu der Guttapercha                        | 165   |
| Einwirkung von Stickorydgas nach Hancock                               | _     |
| Bulcanifirung der Guttapercha                                          | _     |
| Borfclage um bas Blafigmerden ju verhindern (nach Bider, nach Davy) .  |       |
| hancod's Bulcanifirteffel für Guttaperca                               | 166   |
| herstellung von Guttaperhaartiteln                                     | 167   |
| Herstellung von Guttaperchaplatten                                     | _     |
| Schneiden der Guttapercha in Schnüre und Bander. Apparat von Hancock   |       |
| mit Abbildungen                                                        |       |
| Berftellung pon Solauden und Röbren aus Guttaberda                     |       |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IIIX                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| OURS and the Control of the Control | Seite                                 |
| Abhrenpreffe von Cabirol (mit Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Berbefferungen berfelben durch Ridels und Selby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170                                   |
| Stärke der Guttapercharöhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>-</del>                          |
| Hohle und maffive Gegenstände aus Guttapercha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171                                   |
| Umhullung von Telegraphendrabten mit Guttapercha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · —                             |
| Apparat zum Umpreffen von Drähten nach Fonrobert und Brudn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er (mit                               |
| Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Anderweite Bermendungsvorfclage für Guttapercha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Bleichen der Guttapercha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Chonit ober Hartguttapercha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Berftellung, Gigenicaften zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176                                   |
| Erfat für Guttapercha (Rautschut, Balata, Coorongit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · —                             |
| Stearin, Bachs ober Baraffin, Rolophonium und Barg, Difcung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en bon .                              |
| Colophonium und Harzöl. Composition nach Sorel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Erfagmittel nach Angabe von Mourlot fils (frangoffice Guttaper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | άρα) 17 <b>7</b>                      |
| Bermerthung ber Guttapercaabfalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Entfernung des Löfungsmittels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| Wiederverwerthung ber Rautidutabfalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Berfahren nach Goodyear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Mahlen der Rautschufablfalle und Berwendung des gemablenen Bulve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| L. heper's Berfahren zur Entfernung des Schwefels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Berfahren von Rewton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| " " bem Berfaffer und H. Lipmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · —                             |
| " "Bourghard, Rowley und Salomonson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181                                   |
| " " Mitchel (mit Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del></del>                           |
| Untersuchung ber in ber Rautschut- und Buttapercafabri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fation ·                              |
| vortommenden Rohmaterialien und fertigen Producte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Allgemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| A. Untersuchung des Robtautschufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Entnahme der Durchichnittsprobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Bafferbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Bestimmung ber medanifden Berunreinigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Untersuchung der fertigen Rautschut- und Guttaperchamaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Allgemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187                                   |
| Bestimmung des specifischen Gewichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Bestimmung bes fpecififchen Gewichtes burch Gintauchen in Chlorc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alcium=                               |
| löfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188                                   |
| Bestimmung der Afchenbestandtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 189                                   |
| Bestimmung bes Sowefels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Bestimmung der Schwefelmetalle und schwefelsauren Salze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Prüfung auf organische Substanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| prujung auf bryantinge Subjungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101                                   |
| " " Ammoniaffalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| " " Fette 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| " " Paraffin und andere Rohlenwasserstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :.·                                   |
| " des Widerftandes gegen das Berbrechen ober Berreißen des Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| (mit Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Rentabilitätsberechnung einer Weichgummimaarenfabrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Situationsplan einer Gummimaarenfabrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Die Celluloudfabritation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Rorfefit )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Antonit   Gerftellung derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195                                   |

|                                                                            | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| herstellung ber Ritrocelluloje                                             | 195         |
| Phrogylin                                                                  | —           |
| Berfahren zur Gerftellung ber Ritrocellulofe, wie es in St. Denis ausgeübt |             |
| wird                                                                       |             |
| Apparate zur Fabrikation von Ritrocelluloje                                | _           |
| Berfahren von Triboulet & de Besanzele                                     |             |
| Die dazu erforderlichen Apparate                                           | 198         |
| Gerftellung burchicheinender Gegenftande aus Pyroxylin                     | 200         |
| " undurchfichtiger " " "                                                   |             |
| Ueberführung des Pyroxylins in Celluloid nach einer anderen Weise          | 201         |
| Berfahren von Magnus                                                       |             |
| " nach Partes                                                              | 202         |
| Löfungsmittel für Ritrocelluloje (nach Partes)                             | — .         |
| Rünftliches Elfenbein aus Celluloid                                        | 203         |
| Eigenschaften des Celluloids                                               | <b>204</b>  |
|                                                                            |             |
| Feuergefährlichteit des Celluloids                                         | _           |
| Ramphergeruch                                                              | _           |
| perstellung der Cellulondgegenstände                                       |             |
| Boliren                                                                    | _           |
| Schmud- und Wafchegegenftande aus Celluloid                                | 206         |
| Maßstäbe                                                                   | _           |
| Bervielfältigung bes Golzbildftod's mittelft Celluloid                     | -           |
| Celluloidcomposition nach Spatt                                            | _           |
| Untersuchung des Celluloids                                                | <b>2</b> 08 |
| Trennung von mineralischen Beimischungen                                   |             |
| Polizeiverordnung für Berlin betreffs Anlage von Celluloudfabriten         | 210         |
| Die Herstellung masserdichter Gewebe                                       | 211         |
| Berftellung von mafferdichten Gemeben durch Uebergiehen mit Lad,           |             |
| Firniß, Guttapercha, Rautschut zc                                          | 212         |
|                                                                            |             |
| hirzel's Gastuch                                                           | 213         |
| Eintochen des Leinöls jum Mijden mit Rautichut zc                          |             |
| Composition nach Smith, Clart, Suffon                                      | 214         |
| Berfahren nach Sander, Scharf, Huleur und Dreifuß                          | 215         |
| Berftellung von Bachstuch, Taffet und Linoleumteppichen                    |             |
| Fußteppiche                                                                | _           |
| Gerftellung berjelben                                                      |             |
| Composition für Linoleumteppiche nach Friedrich Walton                     |             |
| Desgleichen von R. Schwamtrug                                              |             |
| Tafelteppice                                                               | 218         |
| Deden, die auf der Rudfeite mit Scheerhaaren überzogen find                | _           |
| Wachstuchfabrikation                                                       | _           |
| Methoden, bei denen durch Imprägniren mit Fetten, Paraffin,                |             |
| Theer, Metallogybfalglofungen und Berdunften biefer                        |             |
| Lofungen ober Erzeugung bon Rieberichlagen burch demifche                  |             |
| Umfegung die Bafferdichtigfeit bes Stoffes erreicht wird .                 | 219         |
| Apparat jum Impragniren von Geweben und Wiedergewinnen bes Lofungs-        |             |
| mittels                                                                    | 220         |
| Berfahren nach Linau                                                       |             |
| Stenhouse, Ueberftreichen ber Bewebe mit festem Baraffin                   |             |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Jnhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                            | xv    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| herftellung von mafferdichten Belts und Wagendeden burch Impragniren mit                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Theer                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 221   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Methoden, welche auf dem Eintauchen der Gewebe in Metalloxydjalzlöfungen,<br>beispielsweise: Eisenoxydsalze, Schwefelsaure Thonerde, Alaun 2c. und<br>Erzeugung eines unlöslichen Riederschlages durch Fällung mit vege-<br>tabilischem oder thierischem Leim, Gummi 2c. oder durch Zersetzung |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leicht zersetlicher Salze (essigiaure Thonerde) beruhen                                                                                                                                                                                                                                        | 222   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berfahren von Fehling                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " " Avieny-Flory, Bayol und Lauren's                                                                                                                                                                                                                                                           | 223   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Mugmann und Krafowiser                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bafferdichtmachen von Filg und halbwollenen Geweben                                                                                                                                                                                                                                            | 224   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bermendung von Alaun jum Bafferbichimachen                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berfahren von Beder = Devillaine                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apparat zum Imprägniren                                                                                                                                                                                                                                                                        | 226   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berwendung von effigfaurem Blei zc                                                                                                                                                                                                                                                             | 227   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berfahren nach Balarb                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " " Braff                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " " Shülte                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chromalaun und ichwefelfaures Chromoryd nach Swan                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berfahren von Bled und Dujardin                                                                                                                                                                                                                                                                | _     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berftellung mafferbichter Bemebe durch unlösliche Seifen                                                                                                                                                                                                                                       | 229   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bafferbichtmachen bes Papiers                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bachspapier                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composition nach Mascot und Hutin                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berfahren nach Brandly                                                                                                                                                                                                                                                                         | 231   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schweizerische Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bufammenftellung ber auf die Rautichut - und Guttaperchafabritation bezuge                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lichen Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                               | 232   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

•

•

• . •

## Einleitung,

Obgleich die Kautschuts und Guttapercha-Industrie zu den jüngsten Zweigen der Technik gehört, so hat sie doch innerhalb der letten funfzig Jahre eine solche Bedeutung und Ausbehnung erlangt, daß ihr heute ein hervorragender Platz unter den verschiedenen Branchen der Technik nicht versagt werden kann.

Die erste geschichtliche Erwähnung bes Kautschuls sindet sich bei bem Spanier Antonio Herrera (geb. 1549 zu Cuellar, gest. zu Madrid 1625), ber in einer Beschreibung von Columbus' zweiter Reise erzählt, daß die Einsgeborenen auf Hatt ein Spiel mit Ballen trieben, welch' lettere aus dem einsgetrockneten Saste einer Pflanze hergestellt waren.

Nach ihm erwähnt Juan de Torquemada in seinem Buch De la monarquia indiana (Madrid 1615) die Verwendung von elastischen Bällen und nennt die Pflanze, welche die Masse zur Herstellung dieser Bälle lieserte, Ulequahitl oder Uledaum, eine Bezeichnung, welche heute noch bei den Einzeborenen in Mexico sur Castilloa elastica und Castilloa Markhamiana gebrüuchlich ist.

Anfang des vorigen Jahrhunderts wurde das damals völlig unbekannte Kautschut zuerst nach England gebracht und bilbete lange Zeit einen Gegenstand unbefriedigter Neugierde, über bessen Herkunft man nicht einmal eine sichere Mittheilung hatte.

Als Raritat wurde die Unge mit einer Guinee bezahlt.

Der berühmte französische Gelehrte de la Condamine, derselbe, bem wir auch die Entdedung des Chinabaumes zu verdanken haben, überreichte bei Rücklehr nach einem längeren Aufenthalt in Sudamerika 1736 der Pariser Akademie eine Abhandlung, worin nachgewiesen wurde, daß das Kautschuk der eingetrocknete Milchsaft eines in Brasilien heimischen Baumes sei.

Der Ingenieur Fresneau fant 1751 einen tautschutliefernden Baum in Cajenne und machte die ersten genaueren Mittheilungen über das Berfahren, wolches die Indianer bei Gewinnung des Kautschuts verfolgen.

Der Botaniker Fuset Aublet beschrieb in seiner Flora von Guyana die Heven Guyanensis und James Howison, ein Arzt auf der Prince-of-

beingerling, Rautichut.

Wales-Insel, beschrieb zuerst unter ber Bezeichnung: "an elastic gum wine" biejenige Species, welche später von Roxburgh "Urceola elastica" genannt wurde.

Dr. W. Rorburgh, ein Schotte, entbeckte zuerst in ben Wälbern bes Brahmaputra in Affam die Ficus elastica.

Der Erste, welcher auf eine Berwendung des Kautschuts aufmerksam machte, war der berühmte englische Chemiker Priestley (1770), der es zum Auslöschen von Bleistiftstrichen empfahl. Bis zu dem Jahr 1820 blieb dies saft die einzige Berwendung; nur zuweilen wurde es von Chemikern zum Berbichten von chemischen Apparaten, zur Herstellung von luftdichten Berbindungen 2c. verwandt.

Erst mit ber näheren Kenntniß ber chemischen Eigenschaften bes Kautsschufs tam man zu ber Ginsicht, daß dasselbe vermöge seiner außerordentlichen Clasticität sowie Indisserenz gegen Säuren, Altalien und Lösungsmittel sich zu mannigfaltigen Zweden eigne. Anfangs standen der industriellen Berwerthung die schwierige Bearbeitung des Rohmaterials, dem man dis dahin nur durch umständliches Beschneiden und höchst unvolltommene Methoden der Auslösung sehr schwierig bestimmte Formen geben konnte, hindernd im Wege.

Später lernte man biefen Uebelstand beseitigen, indem man gegen Ende bes Jahres 1836 die wichtige Entbedung machte, daß kleingeschnittenes oder zerrissens Kautschuk sich durch gewaltsames Kneten bei mäßiger Wärme zu großen, diden Klumpen vereinigen läßt, dabei für einige Zeit seine Elasticität vollständig verliert und in diesem Zustand in beliebige Formen gebracht werden kann.

Noch aber litten die Rautschulwaaren an einem höchst unangenehmen Uebelstand, nämlich: die Beränderlichkeit ihrer Elasticität. Bei gewöhnlicher Temperatur zeigte sich das natürliche Kautschult sehr elastisch, so daß ein Faden auf die fünf= dies sechssache Länge ausgezogen werden konnte und beim Loslassen wieder auf seine ursprüngliche Größe zurückging; in der Kälte jedoch verlor er seine Clasticität, wurde hart und spröde; bei großer Sommerhitze wurde er klebrig und weniger elastisch.

Bon höchster Bedeutung für die Entwickelung der Kautschukindustrie war beshalb die Entbedung bes sogenannten Bulcanistrens des Kautschuks.

Durch die Bulcanifirung murbe das vorhin erwähnte Berhalten des Kautschuts (bei niederer Temperatur seine Clasticität zu verlieren und spröbe zu
sein, bei höherer Temperatur klebrig zu werben) verandert.

Das vulcanistrte Kautschut behält bei niederer sowie bei höherer (nicht über 120° C. steigender) Temperatur seine Elasticität und ist gegen chemische Agentien bedeutend widerstandssähiger als das andere.

Litbereborf beobachtete 1832 guerft, bag Schwefel bem in Terpentin aufgelöften Rautschut bie Rlebrigfeit benimmt.

Nach ihm versuchte ein Amerikaner Sanwart die Rlebrigkeit des Kauts schwefel aufzuheben.

Aber erst bem Amerikaner Goodyear gelang es 1839, mit Schwefel bie Bulcanisation bes Rautschuts zu erreichen.

Bur Ausnutzung seiner Erfindung taufte Goodpear das inzwischen von Sanmard erworbene Patent für die Summe von 3000 Dollar und ließ sich bann 1844 sein eigenes vervollkommnetes Berfahren patentiren.

Thomas Hancod, ber 1842 Proben vulcanisirten Kautschufs erhielt, entbedte barin ben Schwefel und suchte nun auf eigene Art und Weise eine Methode der Bulcanistrung aussindig zu machen. Nach vielen mißglückten Bersuchen gelang es ihm 1843 durch Eintauchen des Kautschufs in geschmolzenen Schwefel und späteres, kurzes Erhiben auf 150°C. sein Liel zu erreichen.

Sancod ließ fich fast zu gleicher Zeit wie Goodhear in Amerita im Mai 1844 fein Berfahren in England patentiren.

Reine Erfindung hat die Kautschulindustrie in der Beise gefördert als die der Bulcanistrung. Die nunmehr immer zahlreicher auftretenden Berwendungen des Kautschuls wurden noch bedeutend vermehrt, als es Goodhear 1852 gelang, durch länger fortgesetzte Behandlung mit Schwesel bei höherer Temperatur das Kautschul in eine horns oder sischbeinartige Masse (Hartgummi oder hornisittes Gummi) überzusühren.

Den besten Beleg für die rapide Entwickelung ber Kautschukindustrie liefern die Listen der Kautschukeinsuhr in bem britischen Reiche.

### Es murben bort eingeführt:

| 1842 |  |  |  | <b>2877</b> | Centner |
|------|--|--|--|-------------|---------|
| 1850 |  |  |  | 7 784       | n       |
| 1860 |  |  |  | 43729       | 27      |
| 1862 |  |  |  | 60660       | 77      |
| 1865 |  |  |  | 72 587      | ,,      |

Die Gesammtproduction des Kautschuks 1865 1) wurde nach den Rapports du jury international de l'exposition universelle 1877 à Paris durch folgende Zahlen dargestellt:

| Brafilien | t |    | •    | • | • | • | <b>75 460</b> | Centner |
|-----------|---|----|------|---|---|---|---------------|---------|
| Indien .  |   |    |      |   |   |   | 45 000        | n       |
| Central = | A | me | rifa |   |   |   | 22 500        | n       |
| Afrika .  |   |    |      |   |   |   | 1 500         | n       |

Davon wurden nach Europa eingeführt im Ganzen: 87940 Centner.

| England   | verarbeitete | davon | ungefähr | • | • | <b>54700</b> | Ctr. |
|-----------|--------------|-------|----------|---|---|--------------|------|
| Frankreid | <b>,</b>     | n     | n        |   |   | 12000        | n    |
| Deutschla | nb "         | 27    | ,,       |   |   | 21 240       | n    |

<sup>1)</sup> Desclabiffac, Berhandlungen bes Bereins jur Beforberung bes Gewerbesteiges in Preugen 1873, S. 242.

In England wurde an Rohfautschut eingeführt:

| Ir | n Jahr | e |  | Centner |   |   | Pfd. Sterl. |
|----|--------|---|--|---------|---|---|-------------|
|    | 1869   |   |  | 136 421 |   |   | 1 134 585   |
|    | 1870   |   |  | 152118  |   |   | 1 597 528   |
|    | 1871   |   |  | 161 586 |   |   | 1 630 262   |
|    | 1872   |   |  | 157 148 |   |   | 1762866     |
|    | 1873   |   |  | 154 491 | _ | _ | 1719383     |

Nach Frankreich wurden an Robkautschut und Rohguttapercha eingeführt:

| Im Jahre |  |  |  | <b>R</b> ilogramm |  | Im Werthe von Francs<br>im Durchschnitt |  |  |        |
|----------|--|--|--|-------------------|--|-----------------------------------------|--|--|--------|
| 1869.    |  |  |  | 880 586           |  |                                         |  |  | . 8,00 |
| 1870 .   |  |  |  | 815 382           |  |                                         |  |  | . 8,00 |
| 1871.    |  |  |  | 1128617           |  |                                         |  |  | . 6,50 |

Nach Hamburg wurde nach den Angaben des handelsstatistischen Bureau eingeführt:

| Im Jahre |  | Centner |  | 9 | 3m | Werthe von Mart |
|----------|--|---------|--|---|----|-----------------|
| 1871 .   |  | 20 919  |  |   |    | 4 033 620       |
| 1872 .   |  | 29162   |  |   |    | 6 394 395       |
| 1873 .   |  | 22869   |  |   |    | 4648110         |

Im Jahre 1873 stellte fich die Kautschufeinfuhr nach Hamburg bezüglich ber Hertunft in folgender Weise:

Aus Großbritannien . . . . 15 662 Centner Bon ber Westftüste Afrikas . . . 2002 " Aus ben Niederlanden . . . . 1243 "

Welche Wichtigkeit die Kautschuffabriken besitzen, mögen nachstehende Zahlen andeuten. Es wurden eingeführt:

### Un Rautichutichuhen:

| 1871 . |  | 3355 | Ctr. | im | Werthe | von | 606 540 | Mark |
|--------|--|------|------|----|--------|-----|---------|------|
| 1872 . |  | 3065 | . 77 | 77 | n      | "   | 756 435 | n    |
| 1873.  |  | 3938 |      | -  | _      | _   | 906 920 | _    |

### - An anderen Rautschutwaaren:

| 1871.  | • | 10438 | Ctr. | im | Werthe | nod | 3 622 725 | Mar |
|--------|---|-------|------|----|--------|-----|-----------|-----|
| 1872 . |   | 14503 | "    | "  | 17     | 17  | 5 704 635 | n   |
| 1873.  |   | 16670 | 11   |    |        |     | 6590310   | **  |

Wir geben im Nachfolgenden eine Beschreibung ber Kautschut- und Guttas perchawaarenfabritation und werden dabei folgenden Gang einschlagen:

- 1. Bortommen und Gewinnung bes Rautschuts.
- 2. Chemische Eigenschaften und Zusammensetzung bes roben Rautschuts.
- 3. Bortommen und Gewinnung ber Guttapercha.
- 4. Chemifche und physitalische Eigenschaften und Zusammenfestung ber Guttapercha.
- 5. Befchreibung von Balata, Coorongonit und Surrogate für Kautschut und Guttapercha.
- 6. Beschreibung ber bei ber Rautschutfabritation jur Berwendung tommenben Rohmaterialien.
- 7. Die Berarbeitung bes Rautschuts.
- 8. Das Bulcanifiren.
- 9. Die Herstellung und Berwendung ber verschiedenen Gegenstände aus weichem Rautschuf.
- 10. Die Patentgummimaarenfabritation.
- 11. Die Fabrifation ber fautschufirten Bewebe.
- 12. Darftellung der Rautschutfirniffe und Lösungen.
- 13. Hartgummimaarenfabritation; hornisirtes Rautschuf.
- 14. Die Berftellung von Camptuliton, Rautschutleber, Balenit und Plaftit.
- 15. Die Bearbeitung ber Guttapercha.
- 16. Die Berftellung ber Guttaperchaartifel.
- 17. Bermerthung ber Guttaperchaabfalle.
- 18. Wiederverwerthung ber Rautschulabfalle.
- 19. Untersuchungen der in der Rautschut- und Guttaperchafabrikation vor- kommenden Rohmaterialien und fertigen Broducte.

Im Anschluß an diese Fabritationen theilen wir bann noch mit:

- 20. Die Cellulordfabritation.
  - a. Darftellung bes Celluloibs,
  - b. Eigenschaften "
  - c. Darftellung ber Gegenstände aus Celluloib.
- 21. Berftellung ber mafferbichten Bewebe.

### Bortommen und Gewinnung bes Rantichnts.

Diejenigen Pflanzen, welche sich am vortheilhaftesten zur Gewinnung bes Kautschufs eignen, gebeihen nur in Ländern, beren Temperatur sich zwischen 33 bis 42° C. bewegt und in welchen, da sie neben großer Hitz viel Feuchtigsteit bedürfen, eine Regenmenge von burchschnittlich 69 Zoll jährlich fällt.

Ihr Bortommen erstreckt sich auf gang Central = und ben größten Theil von Subamerika, beinahe gang Afrika, Axabien, beibe Indien, ben inbischen

Archipel und etwa die nördliche Balfte von Auftralien.

Wenn auch die in den Tropen gebeihenden Pflanzen das in dem Handel vorkommende Kautschut liefern, so weist doch auch unsere einheimische Flora Pflanzen auf, welche einen milchweißen oder gelblichen Saft besitzen, der beim Ausstrocknen Kautschut liefert. Ja, nach Schleiden sollen alle milchsaftsührenden Pflanzen Kautschut enthalten. Zu den Pflanzen, welche Wilchsaft liefern, gehören vor Allem verschiedene Wolfsmilcharten (Euphordia cyparissias), Löwenzahn (Leontodon taraxacum), Wohn (Papaver somniferum), Schellkraut (Chelidonium majus).

In heißeren Gegenden finden sich solche Gewächse in zahlreichen Species, und während sie bei uns nur zu den kleineren Pflanzenformen zählen, gedeihen sie unter den üppigen Wachsthumsbedingungen der Tropen zu stattlichen Bäumen.

Die besonders tautschutreiche Milchfafte liefernden Baume gehören folgens ben Pflanzenfamilien an:

- 1. den Artocarpeen (Brotfruchtbaum),
- 2. "Apocyneen,
- 3. " Euphorbiaceen.

In ber Familie ber Artocarpeen find folgende Species wichtig:

Castilloa elastica, in Mexico vorkommend, Cecropia pelata, in Südamerika vorkommend, Ficus elastica, in Oftindien vorkommend,

und noch einige andere Fiscusarten.

Aus der Familie der Apocyneen sind namentlich: Urceola elastica Roxd. auf Borneo und Sumatra; Vahea gummifera Lam. auf Madagascar und Hancornia speciosa Gom. in Brasilien hervorzuheben.

Bon den Euphordiaceen sind besonders wichtig die Siphonia elastica Pers. (Hevea Guyanensis) in Sidamerita und Siphonia lutea und Siphonia brevifolia, beide an dem oberen Rio-negro und an dem unteren Cassiaquari vortommend.

Eine übersichtliche Darstellung ber in verschiebenen Welttheilen vorkommenben kautschutliefernden Pflanzen entnehmen wir aus einem "Report on the Cautschouc of commerce, by James Collins", die wir nachfolgend mittheilen:

|                          | I. Amerita.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Bara                     | Hevea Brasiliensis " species Hancornia speciosa Hevea species " Guyanensis " paucifolia " Brasiliensis Castilloa elastica  " Castilloa elastica Hevea peruviana Castilloa elastica " Markhamiana  Castilloa elastica | Siphonia Brasiliensis  " " Siphonia , elastica " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |  |  |  |  |  |  |
| antiuen und Sagamainjein |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>.</b>                 | II. Alfien.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Sunda-Infeln: Java       | Ficus elastica Urseola elastica Ficus species Cynanchum ovalifol. Ficus species , elastica , laccifera                                                                                                               | Vahea gummifera  — — — — Ursostigma lacciferum Miq.                                  |  |  |  |  |  |  |
|                          | III. Afrita.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Madagascar               | Vahea species Willughbeia edulis Ficus elastica Vaheae species                                                                                                                                                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Banzibar                 | Landolphiae species Landolphiae species Ficus species Toxicophleae species                                                                                                                                           | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                |  |  |  |  |  |  |
| IV. Australien.          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| = '                      | Ficus rubiginosa " marcophilla                                                                                                                                                                                       | = .                                                                                  |  |  |  |  |  |  |

Ueber bas Bortommen und die Gewinnung bes Kautschuls in ben einzelnen Ländern wollen wir noch Folgendes fagen:

Fur Amerita find die Bevea - ober Siphoniaarten und die Caffilloa

bei weitem bie wichtigsten tautschutliefernben Pflangen.

Die Hevea selbst ist ein mächtiger breit verästelter Baum; ihr Holz ist weich, wenig widerstandsfähig und vermodert bald, weshalb es zu Nutholz nicht zu verwenden ist. Die Indianer nennen sie Caucho oder Cahuchu und wird davon auch der Name "Kautschut" herzuleiten sein. Ihr Borsommen erstreckt sich hauptsächlich auf das Amazonengebiet, Para, Rio Uaupes, Benezuela 2c. Die Castilloa kommt hauptsächlich am Rio negro, Neugranada, Peru, Nicaragua, Guatemala, Merico, West-Indien 2c. vor.

Ueber die "Gewinnung" des Kautschuts berichtet im Goographical magazin 1) Robert Croß, der eine Reise im Austrage der indischen Regierung nach Para unternahm, um dort die Hovoa elastica näher zu studiren, welche das "Barakautschut" liefert.

Die Methode des Abzapfens beobachtete Eroß am Ufer des Rio Guama, eines Fluffes, der wohl breimal so breit als bie Themse bei London, doch auf keiner Karte ersichtlich ist. Hier waren wohl 100 Kautschutsammler beschäftigt;

jeber hatte fein befonderes Bebiet.

Bei Beginn ber Sammelzeit werben die Wege von Baum zu Baum gangbar gemacht und am Fuße jeden Baumes eine Anzahl kleiner Becher aus gebranntem Thon niedergelegt. In der Höhe von zwei Metern wird ein Einschnitt in den Baum gemacht und ein Becher mittelst etwas Lehm unterhalb des Einschnittes angeheftet. 10 bis 12 om davon, aber in gleicher Höhe, wird ein zweiter Einschnitt gemacht, bis der Baum ringsum mit Einschnitten versehen ist. Am folgenden Morgen wird 15 bis 20 cm tieser ein neuer Areis von Einschnitten um den Baum gelegt und so fortgefahren, dis man den Boden erreicht, worauf man wieder von oben, in der Witte zwischen den beiden ersten Areisen von Neuem beginnt. Bei sehr saftreichen Bäumen wird das Abzapsen von oben und unten gleichzeitig begonnen.

Der Ertrag ist natürlich verschieben. Selten wird ein Becher, von denen eirea dreißig ein Liter Inhalt fassen, bis zum Rande voll; der Sammler ist zufrieden, wenn der Becher die zur Hälfte gefüllt ist. Der beste milchgebende Baum, den Eroß beobachtete, hatte zwölf Reihen mit je sechs Einschnitten, die er sämmtlich in dem einen Sommer erhalten. In der trocknen Jahreszeit ist der aussleigende Saft wasserwer und dadurch die Ausbeute an Kautschuft größer als in der seuchten. Während des Bollmonds soll, wie die Sammler behaupten, das Erträgniß am reichsten sein.

Am oberen Amazones und in der Proving Ceara verfährt man beim Abzabfen etwas anders.

Die außere Rinde wird sorgfältig gesäubert und um bieselbe entweder eine Rinne von Lehm ober eine Liane geschlungen und hierauf über derselben eine Anzahl Einschnitte in die Rinde gemacht. Der ausstließende Saft wird bann von ber Rinne beziehungsweise Liane in eine Kalebasse (Aurbisslasche) geleitet.

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journal Bd. 228, S. 380.

Die Methobe bes Einsammelns bes Saftes, wie sie in Para befolgt wird, ist empsehlenswerther, weil bei der anderen Methobe der Saft häusig mit fremden Substanzen gemischt wird. Die an dem Stamm zerstreut hängenden Tropfen werden ebenfalls in einem besonderen Gefäße gesammelt und liefern den geringer werthigen Saramby.

Der erbeutete Saft wird nun in Schuppen getragen, die am Ufer bes Fluffes ftehen. Bier wird bas Rautschut weiter verarbeitet; nach Crog geschieht dies in folgender Beife: "Ueber einem Bolgfeuer wird ein Arug, beffen Boben herausgenommen ift, aufgestellt und von oben Soly und Balmnuffe hineingeworfen, bis der Krug beinahe gefüllt ift. Ueber bem Krug werben an ber Dede bes Schuppens Formen aufgehangen, in welchen ber Rautschuffaft eingetrodnet wird. Die Formen gleichen einer Schaufel und werden, um bas Unfleben bes Rautschuts zu verhüten, mit einer bunnen Lehmschicht überzogen. 3mei bis brei Becher voll Rautschutsaft werben über die eine Seite ber Form gegoffen, dann abtropfen gelaffen; hierauf bewegt ber Arbeiter die Form etwa 5 cm über dem Kruge, so daß alle Theile ber Formfläche gleichmäßig von dem beifen Rauch getrodnet werben. Sofort nimmt die Milch einen gelblichen Schimmer an. Nun wird die andere Flache ber Form mit Rautschut übergoffen und in berfelben Beife erhitt. Es werben abwechselnd auf die eine und bann auf die andere Seite fo viele Lagen von Rautschuf über einander gelegt, bis bie Maffe etwa 10 bis 12 cm bid ift; bann fest man bie Form bei Seite und läßt fie abkuhlen. Tags barauf wird bie Form herausgezogen und tann bann bas Rautichut, nachbem es noch einige Tage getrodnet wurbe, jum Bertaufe gebracht werben." Erof bezweifelt nicht, daß man an Stelle diefer um= ständlichen Bearbeitungsweise bas Rautschut ebensogut jum Ausschwitzen bes Waffers veranlaffen konnte, wenn man die Milch in flachen Schiffeln einer gleichmäßigen Temperatur von 1000 C. aussette.

So lange die Gewinnung des Kautschuts in sehr beschränktem Maße geschah und beinahe ausschließlich durch die Indianer vorgenommen wurde, war die Eintrocknungsmethode noch primitiver. Thonkugeln von der Größe eines Kindeskopfes wurden auf Stäbe gesteckt, mit der rahmartigen Masse, die sich aus dem Milchsafte abgeschieden hatte, überzogen und dieser Ueberzug an einem stark rauchenden Feuer getrocknet. Das Ueberziehen und Trocknen wurde so oft wiederholt, die die Masse ungefähr 4 bis 5 cm die war, dann die ganze Augel in Wasser gelegt, die die Thonmasse weich war, worauf man letztere daraus entsernte. Die Kautschukmasse erhielt dadurch die Form von hohlen Kugeln oder Flaschen. Auf dem Querschnitz zeigte die Kautschukmasse hellere und dunkser Streisen, welche durch die Einwirkung des Kauchs auf die verschiedenen Schichten hervorgebracht waren. An manchen anderen Orten wird das Kautschuk aus dem Milchsaft gewonnen, indem man den letzteren mit dem gleichen Theile Wasser verdünnt, wodurch sich das Kautschuk nachher rascher abschiede. Die rahmartige Masse wird durch mechanische Bearbeitung, Kneten und Auswalzen von der noch anhastenden Flüssiafeit zu trennen gesucht.

Die Arbeit des Knetens wird so lange fortgeset, bis man eine Masse erhält, die sich in Scheiben auswalzen läßt, und welch' lettere dann an der Luft getrocknet werden.

In San Salvador verfährt man bei der Abscheidung und Trocknung in

folgender Beife:

Der rohe Kautschutsaft wird mit dem doppelten Gewichte Wasser verset, 24 Stunden stehen gelassen, wobei das Kautschut als rahmartige Schicht obenauf kommt. Das untenstehende Wasser wird abgezapft und durch frisches ersett, was so lange fortgesett wird, bis das anfangs bräunliche, schmutzige Wasser klar abläuft. Dann wird auf etwa 50 kg des rohen Saftes eine Ausschung von 30 g Alaun in Wasser zugesett; das Kautschut scheidet sich ab, wird geknetet und getrocknet.

In Centralamerita besonders in der Republik Nicaragua gewinnt man

bas Rautschut aus ber Castilloa elastica in folgender Beise:

Die Sammler ober "Huleros" machen mit einem scharfen Messer ober einer Axt entweder einen langen Berticalschnitt ober einen Spiralschnitt von oben nach unten um den ganzen Baum. Am Fuße des Stammes wird eine Rinne angebracht, durch welche die aussließende Milch in eiserne Tröge gesleitet wird.

Der erhaltene Saft wird, um ihn von etwaigen fremden Körpern gu

reinigen, burch Siebe in Faffer gegoffen.

Um die Abscheidung des Kautschut's aus dem Milchsafte zu beschleunigen, wird derselbe mit dem Safte einer in dortiger Gegend wachsenden Schlingpflanze, welche die Huleros Acheté=1) oder Caossa-2) Pflanze nennen, verset. Auf eine Gallone (= 4,543 L) Kautschutmilch wird 1/2 L des wässerigen Auszugs dieser Pflanze zugesett. Das Kautschut scheidet sich als eine weiche bräunliche Masse, die nach frischem Kise riecht, ab. Die Masse wird zunächst mit den Händen geknetet, dann auf einem Brett mit einem Nudelholz, diesweilen mit eisernen Balzen zu einem Kuchen ausgerollt. Eine Gallone Milch giebt meistens einen Kuchen, der getrocknet 2 Pfd. wiegt und Tortilla genannt wird. Die einzelnen Kuchen werden nach dem Pressen und Ausrollen an der Luft zum Trocknen ausgehangen. If die Achetée=Pflanze nicht zu haben, so wird die Masse mit dem doppelten Duantum Wasser versetzt, die Mischung 24 Stunden der Ause überlassen, das Wasser durch Abzapsen entsernt und die zurückbleibende rahmartige Masse in Gruben eintrocknen gelassen. Der auf diese Weise gewonnene Rückstand wird gepreßt und heißen die so hergestellten Kuchen "Torta" oder Merós.

In Oftindien macht man in die Rinde der Bäume in Abständen von je 25 cm bis zum Gipfel hinauf Einschnitte. Den aus den oberen Einschnitten austretenden Saft läßt man am Baume selbst trocknen, während man den aus den unteren Einschnitten ausssließenden Saft in muldenförmigen Erdvortiefungen oder auch in einer Art von Trichtern, die aus den Blättern des Kicus gemacht werden, sammelt.

Beim Anschneiben wird nicht allein die Rinde, sondern auch gleichzeitig bas Holz mit angeschnitten, und dadurch die Lebenskraft des Baumes oft sehr gefährdet.

<sup>1)</sup> Rach Anderen soll der Rame auch Achuca heißen. — 2) Rach Dr. Sees mann ift die Pflanze eine Apochnee, die derselbe: Spomoea bona nox nennt.

Um ber Ausrottung dieser so nützlichen Pflanzen vorzubeugen sind beshalb Stimmen laut geworden, welche die Ausnutzung der Ficus elastica einer staat-lichen Controle unterworsen haben wollen. — Durch eine rührige Agitation ist es auch gelungen, die Behörden dafür zu interessiren und wird seit 1874 die Ficus elastica am rechten User des Culsissusses und am Fuße des Hymalaia forstlich cultivirt.

Um aus dem Milchsaft das Kautschut abzuscheiden, gießt man die Milch in kochendes Wasser und rührt so lange, die sich das Kautschut als feste, nicht klebrige Masse abscheidet. Dieselbe wird mit Gabeln herausgenommen, gekocht, gepreßt und schließlich getrocknet.

Wird bas Rautschut zu lange ber Einwirkung ber Sonne ausgeset, so

erleidet es Berfepungen und wird nicht felten flebrig.

An der Westkuste von Afrika wird hauptfächlich aus den Laudolphiaesarten das Kautschuk gewonnen.

Dr. Bellwitich berichtet über die Bewinnung Folgendes:

Nachbem die Eingeborenen die Rinde der Pflanze an einer Stelle angesichnitten haben, stemmen ste die Hand gegen die Wunde und lassen die Milch über den nacken Arm auslaufen. Dieses Berfahren wiederholen sie so lange, die der Arm ganz mit dickstüssiger Milch überzogen ist. Hierauf wird von oben nach unten die klebrige Wasse vom Arme abgelöst und zu einem kranzförmigen Klumpen geformt.

In anderen Gegenden wird die Milch entweder in Mulden, die in der Erbe sich befinden, ober in Blättern, die gefäßartig gebogen sind, gesammelt. Der Saft wird an der Luft eintrodnen gelassen.

Manchmal erleidet es auch, wie das oftindische Kautschut, bei zu ftarkem

Trodnen an ber Sonne Berfetungen, die es fchmierig machen.

Das afrikanische Kautschut tommt in Form von Lappen (Flako), Tongues und runden Ballen in den Handel.

In Folge von barin vorgegangenen Zersetzungen organischer Körper hat es meistens einen eigenthumlichen Geruch und ist oft klebrig und wenig elastisch.

Wesentlich verschieben von dem an der Westuste von Afrika ist das auf Madagascar aus den Behea-Arten gewonnene Kautschuk. Es wird hoch geschätzt und reiht sich in Bezug auf Qualität an den Paragummi.

Die Bewinnung und Abscheidung ift abnlich wie in Oftindien.

Die Rautschutproduction in Australien hat noch teine große Entwickelung erlangt; bort werben hauptsächlich zwei Ficusarten:

1. Ficus rubiginosa unb

2. Ficus marcophilla jur Rautschutgewinnung benutt.

Ueber die dortige Gewinnung des Kautschut's sowie über die Methode ber Abscheidung besselben ift nichts Näheres bekannt.

Wir geben in Nachfolgenbem eine tabellarische Uebersicht aller zur Kautschutgewinnung benutten Pflanzen, sowie beren Bortommen und allgemeinen Charatter.

Die Tabelle ift einem kleinen Werke über Kautschukfabrikation von Frang Clouth entnommen.

## Tabelle über verschiedene tautschutliefernde Pflanzen.

| Uebersicht ber Kautschut (Gummi) lieferuben Pflanzen nach Familien | georbnet.      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| ber Kautschut (Gummi) lieferuben Pfl.                              | Familien       |
| ber Kautschut (Gummi) lieferuben Pfl.                              | nach           |
| ber Kautschut (Gummi) lieferube                                    | Pflanzen       |
| t der Kautschut (Gummi)                                            | eferuy         |
| Ueberficht ber Rautschut                                           | <b>=</b>       |
| Ueberficht ber                                                     | Kautschuk      |
|                                                                    | Uebersicht ber |

Euphorbiaceen.

H

| Bemerkungen Bemerkungen | Ihr Stamm ift keiner als derzenige der H. braci. Raliensis. Kautschuf wird von ihr gesammelt am GAmazon um die Mundung des Tapajoz. | Alto-Amazonas, in den Gapos Der Stamm erreicht eine Höhe von 25 Fuß. Die Hogan Am Rio Negro, am Rio Aeffe stehen horizontal und breiten sich off welt mannes.  Laupes. wenig elastisch. | In selfigen Lagen (Castingas), Mächtiger Stamm, 40 bis 50 Fuß hoch, liesert in Am Mio Uaupes, auch in Brie einen sehr milchigen Fluß. | In den Caatingas am Rio Milchiger Stamm bis zu 30 Fuß Hobse. | anzen.                                           | Provinz Kara und in Benezuela. Großer mächtiger Baum, von unten auf veräftet;<br>bis zu 60 Fuß hoch, liefert das beste und am<br>meisten ausgeführte Kautschuf. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borfommen               | Proving Para.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | In felfigen Lagen (Castingas<br>am Rio Uaupes, auch in Br<br>tifc Guhana                                                              | In den Caatingas am Ri<br>Uaupes.                            | Rio Uaupes.                                      | Proving Kara und in Benezuel.                                                                                                                                   |
| Synonyma                | Siphonia spruceana,<br>Benth.                                                                                                       | Siphonia discolor, Benth. Micrandra teruata (?).  Einheimifá: Seringa de Gassó.                                                                                                         | Siphonia paucifolia,<br>Spruc., Benth.                                                                                                | Siphonia rigidifolia,<br>Spruc., Benth.                      |                                                  | Siphonia Braciliensis,<br>Willd.<br>Siphonia Kunthiana.                                                                                                         |
| Species                 | 1. Hevea Spruceana,<br>Müll.                                                                                                        | 3. Hevea discolor,<br>Müll.                                                                                                                                                             | 3. Heves paucifolis,<br>Müll.                                                                                                         | <ol> <li>Hevea rigidifolia,<br/>Müll.</li> </ol>             | <ol> <li>Hevea Benthamiana,<br/>Müll.</li> </ol> | 6. Hevea Braciliensis,<br>Müll.                                                                                                                                 |

| Bemerkungen | Am Rio Uaupes, auch am Cafie etannm bis 70 Fuß hoch; ergiebige Milch, doch aquinti, einem Redenfuffe des nicht sowie er binder, der Kivagon der Kinagon und der Kivagon der Kivagon und gelten gerader, schlanter, nicht spieler Spieler Spieler, wohlter kinagon und gelten, wohler ein Stamm der Kivagon der Kiv | Rio Stamm 50 bis 60 Fuß hoch, 2 bis 2½, Fuß im<br>Durchmeffer; die Rinde von graulicher Karbe<br>und nicht dict; das Holz ift weiß und leicht.                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borfommen   | Am Nio Naupes, auch am Cafi-<br>quiari, einem Rebenfluffe des<br>Naupes, der durch einen und<br>den Vio Regro den Amagon<br>mit dem Orinoco verbindet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Franzöflí¢, Guhana; am<br>Regro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Synonyma    | Siphonia lutea, Spruc. Benth. Siphonia apiculata, Spruc. Siphonia brevifolia, Spruc. Ginţeimiţţi: "Long-leaved Seringa" unb "Short- leaved Seringa" (lang- biātterige unb furablätter rige) S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conz ihnonym, abgelehen von den ichon im Ramen gefennzeichneten Berschiedenheiten unter sich, scheinen die S. lutea und S. apiculata und S. brevifolia nicht zu sein, wohl aber fönnen sie nach der Bestimmung Miller's in H. lutea zusammengefaßt werden.  Hevea Guyanensis, Siphomia elastica, Siphomia elastica, Fuss.  Kubl. Guyanensis, Willd. S. Cahuchu.  Cautchouc. |
| Species     | 7. Hevea lutea,<br>Müll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sang ipnonym, abgeleben i<br>temgrichneten Berligieber<br>S. lutea und S. apiculat<br>jein, mößl aber fönner<br>Müller's in H. lutea<br>8. Hevea Guyanensis,<br>Audl.                                                                                                                                                                                                       |

II. Artocarpeen.

| Bemerkungen | Stamm wird 6 bis 8 Fuß im Umfang. Die Rinde if glatt. Zweige und Blätter wechselffändig; Blätter 11/2, Fuß tang, 7 Zoul breit, auf beiden gegaßmt, erigeinen bei flüchtigem Anleiben gegäßmt, besonders die Jüngeren, in Bikitlicheit geber wird biese Zöhmung duch die Handlicheit aber wird biese Zöhmung duch die Handlicheit berurfacht, die seitlich über den Blattrand vor- flehen. | Sie unterschetet sich nur sehr unwesentlich von<br>der C. elastica. Blätter wechselständig, gestielt,<br>länglich evval, in eine schwale schiese Spielt,<br>auslaufend, der Nand gesägt, besonders ausge-<br>prägt bei singeren Egemplaren, die odere Fläche<br>glatt, die untere gerippt und mit sesten dangen<br>besetzt. Die Stiele ebenfalls mit deste Agaren<br>langen Haaren bedectt. Das Blatt ist 13 Julia<br>lang und annähernd 7 Julia breit. | Affam, Java und wahrschilich Der bei uns bekannte Gummibaum.<br>auch auf anderen malapischen<br>Inseln. | I                             | 1                                                 | 1                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Borfommen   | Einheimifc: Ule, Ulequa- Reugranaba, Ecuabor, Peru,<br>huiti, Uli, Hule, Arbol Panama, Cofta-Rica, Nicara-<br>del Ulé, Jebe, Tassa. Qua, Honduras, Eutemala,<br>Wegico, Best:Indien.                                                                                                                                                                                                      | Panama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Affam, Java und wahrscheinlich<br>auch auf anderen malahischen<br>Infeln.                               | Auftralien.                   | Australien.                                       | Affam, Java, Ceylon,             |
| Супопута    | Einfeimild: Ule, Ulequa- Shuitl, Uli, Hule, Arbol del Ulé, Jebe, Tassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einheimisch: Ule-Ule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ginheimild:<br>Kusmr.<br>Kasmeer   Bengalen,<br>Pohon Karet   Zava.<br>Kohlehlet                        |                               | 1                                                 | Ficus laccifera,<br>Roxb.        |
| Species     | <ol> <li>Castilloa elastica,</li> <li>Cerv.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol> <li>Castilloa Markhamiana,<br/>Coll.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Ficus elastica,<br>Roxb.                                                                             | 4. Ficus rubiginosa,<br>Roxb. | <ol> <li>Ficus marcrophylla,<br/>Roxb.</li> </ol> | 5. Urostigma lacciferum,<br>Miq. |

III. Apocyneen.

|             | l                                                                                                         |                                                                                                      | opiumacii.                                                                                                | -                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bemertungen | 1                                                                                                         |                                                                                                      | In Java neuerdings cultivirt.                                                                             | ļ                                            |
| Borfommen   | Bahia, Goyaz, Pernambuco,<br>Sao Paulo, Kio Janeiro,<br>Sergipe, Minas geraes etc.                        | Borneo, Singapore, Sumatra,<br>Penang 2c.                                                            | Chiltagong und Silhet in Ben: In Java neuerdings cultiviert.<br>galen, Java, Madagascar und<br>Mauritius. | Chittagong und Martaban in<br>Hinter-Indien. |
| Бупопута    | Cinheimifá:<br>Mangaiba,<br>Mangabiba,<br>Mangaiba.                                                       | Vahea gummifera,<br>Poiret,<br>Tabernaemontana<br>elastica, Spreng.<br>Çințeimifți:<br>"Gutta-susu". | I                                                                                                         | ı                                            |
| Species     | 1. Hancornia speciosa, Müll.  & ntianten: H. minor, H. Maximiliana, H. Lundii, H. gardneri, H. pubescens. | 2. Urceola elastica,<br>Roxb.                                                                        | 3. Willughbeia edulis,<br>Roxb.                                                                           | 4. Willughbeia Martabanica,<br>Wall          |

| 16          | Tab                               | elle üt                        | er ber                                              | fdjiede:                                          | ne fo                     | utschu                                               | klieferi                                      | nde Pflanz                                                            | sen.                      |                                   |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Bemertungen | ·                                 | I                              | ı                                                   | ı                                                 |                           | l                                                    |                                               | ı                                                                     | I                         | ı                                 |
| Borfommen . | Jaba.                             | Singapore.                     | Madagastar.                                         | Madagascar und Mauritius.                         |                           | Einheimifch: "Vaughiana". Auf ben Comoren, besonders | Senegambien an der Westtiliste<br>bon Afrika. | Rufte von Weft.Afrika.                                                | Senegal.                  | Angolo.                           |
| Бупопута    |                                   | ı                              | Tabernae montana squa- Madagastar.<br>mosa, Spreng. | Faterna elastica,<br>Sieb.                        | Einheimifch: "Youa-Héré". | Einheimi[t]: "Vaughisna".                            | Einheimisch: "Anjousn".<br>·                  | Paederia Owariensis,<br>Spreng.<br>Eințeimiță: "Licomque".            | l                         | Einheimisch: "Abob".              |
| Species.    | 5. Willughbeia Javanica,<br>Blum. | 6. Willughbeia coriacea, Wall. | 7. Vahea gummifera,<br>Lamb.                        | 8. Vehea Madagascariensis Faterna elastica, Sieb. |                           | 9. Vahea Comorensis                                  | 10. Vahea Senegalensis                        | <ol> <li>Landolphia<br/>Owariensis,</li> <li>Pal de Beauv.</li> </ol> | 12. Landolphia Heudelotii | 13. Landolphia Florida,<br>Benth. |

# Die vericiebenen Sanbelsforten bes Ranticuts.

Die diversen im Handel vorkommenden Kautschuke zeigen hinsichtlich der Qualität wie auch des Preises erhebliche Unterschiede. Die verschiedenartige Abstammung und Gewinnung des Kautschuks bedingt ebenso eine große Differenz in den Qualitäten.

Je nach ber Hertunft des Productes unterscheibet man gewöhnlich folgende Hauptsorten, die selbst wieder in zahlreiche Unterabtheilungen zerfallen:

- 1. Amerifanisches Rautschuf
- 2. Oftinbisches
- 3. Afritanisches

Bei dem ameritanischen Rautschut unterscheibet man noch folgenbe einzelne Sorten:

Bara fine, Ceara Scraps, Carthagena, Guayaquil, feucht, " gepreßt, Beru, Rio Janeiro, West-Indien.

Das Para-Rautschut aus Brafilien tommt in folgenden verschiedenen Formen im Handel vor:

- a. in kugeligen Flaschen von circa 15 cm äußerem und etwa 2 bis 5 cm innerem Durchmesser; es ist außen dunkel, innen meist etwas heller, in blinnen Schichten durchscheinend. Gewöhnlich ist es rein, enthält aber zuweilen fremde Stoffe (Sand u. s. w.), die beim Trocknen in betrügerischer Absicht zugesetzt wurden. Sein specif. Gewicht ist nach Adriano 0,945 bei 20°C.;
- b. in runden Scheiben von 5 cm Dide und 20 cm Durchmeffer, bie burch Zusammendruden von aufgeschnittenen Rugeln hergestellt find. Es ift dem ersten gang gleich;
- c. Spedgummi, in großen 5 bis 8 cm biden Tafeln, bie burch Einstrocknen bes Saftes in Gruben, ober wahrscheinlicher burch Aufschneiben von großen Flaschen erhalten werben. Es ift außen rauh, fast schwarz, innen weiß, vollständig undurchsichtig, porös und riecht meist unangenehm;
- d. Negrobeabs, runbliche Blode verschiedener Große; bieselben find geringer in Qualität ale bie vorhergehenben Sorten.

Bir geben hier eine tabellarische Uebersicht ilber bie Ausfuhr von Para- Kautschut.

| Para exportirte     |                    |                                              |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1857 überhaupt      | 1 670 Tons         |                                              |
| 1858 ,              | 1660 "             |                                              |
| 1859 "              | 2155 "             |                                              |
| 1860 "              | 2 295 "            | Davon birect ober<br>inbirect nach Liverpool |
| 1861 "              | 2 110 Tons         | 1 488 Tons                                   |
| 1862 "              | 2475 "             | 1275 "                                       |
| 1863 "              | 2890 "             | 1 497 "                                      |
| 1864 "              | 3495 "             | 1 520 "                                      |
| 1865 "              | 3695 "             | 1890 "                                       |
| 1866 "              | 4160 "             | 1880 "                                       |
| 1867 "              | 4 300 "            | 1 968 "                                      |
| 1868 "              | 4785 "             | 2 955 "                                      |
| 1869 "              | 5 211 "            | 1 925 "                                      |
| 1870 "              | 4725 "             | 2875 "                                       |
| 1871 "              | 5650 "             | 3 795 "                                      |
| 1872 "              | 5 050 "            | 3235 "                                       |
| 1873 "              | 6330 "             | 3 345 "                                      |
| 1874 "              | 6400 "             | 2815 "                                       |
| 1875 "              | 6 800 "            | 4 435 "                                      |
| 1876 ,              | 6540 "             | 3 830 "                                      |
| 1877 "              | 7340 "             | 3955 "                                       |
| 1861/1877 überhaupt | 89 <b>736 Tons</b> | 44 683 Tons.                                 |

Ceara-Scraps, bilbet schmale bandförmige Streifen von röthlich brauner Farbe, die auf dide Anduel gerollt werden, da sie leicht auseinander fallen. Es wird durch Eintrodnenlassen des Saftes an den angeschnittenen Stämmen gewonnen, gleicht in seinen Eigenschaften dem Paragummi und wird auch gut bezahlt.

Carthagena. Das aus ber Castilloa elastica gewonnene Rautschut heißt: Carthagena-Rautschut, und tommt im Hanbel in brei Boll biden Platten vor. Es ift schwarz von Farbe, zuweilen etwas flebrig, jedoch von geschäpter Qualität.

Der Guahaquil-Gummi wird in Ecuador gewonnen. Die besseren Sorten haben eine grauweiße Farbe; die geringeren sind häufig porös und die Poren mit einer übelriechenden schwarzen Flüssigkeit gefüllt, die beim Schneiden das Messer anlaufen läßt.

Beru-Gummi tommt nur fehr wenig im Bandel vor.

West-Indien-Gummi tommt sowohl in Studen, als in Platten vor; berfelbe wird nicht in West-Indien, sondern auf der Halbinsel Putatan in Central-Amerika gesammelt und ist im Handel geschätzt.

Guatemala-Gummi, bas geringste ber amerikanischen Rautschuke, ist sehr klebrig, theerig, von üblem Geruch und poros. Der in ben Poren ent-

haltene Saft foll fehr gesundheitsschäblich sein und ift beshalb die Berarbeitung biefer Rautschutzforte in Deutschland nicht gestattet.

Die Preise ber verschiebenen ameritanischen Kautschutsorten stellten sich im Mai des Jahres 1876 wie folgt:

Das oftinbifche Rautschut tommt unter folgenden Marten im Sandel vor:

Affam, Borneo, Singapore, Rangoon.

Das Assam-Rautschut hat im Schnitt ein marmorirtes Aussehen von Tleischsarbe bis zu bunkelem Roth. Aeußerlich ist es meistens von einem bunnen grauweißen Häutchen überzogen. Dieses rührt von einem Leimwasserbabe her, in welches die fertigen Blöde vor dem Trocknen getaucht werden. Im Handel kommt es zuweilen rein ohne irgend welche Beimischung, zuweilen aber auch dis zu 35 Proc. mit Sand, Lehm u. s. w. vermischt vor. Das Assausschutz wird hauptsächlich aus der Ficus elastica gewonnen.

Das Borneo-Rautschut wird auf Borneo, Sumatra und anderen malapischen Inseln aus der Urceola elastica gewonnen.

Es ist weich, weiß, porbs und schwammig, meistens naß, die Poren mit Salzwasser (da es häusig aus dem Milchsafte durch Salz abgeschieden wird) gefüllt. Nicht selten sinden sich Salztrystalle darin; bei Aelterwerden fürdt es sich dunkel mit ins Röthliche spielendem Ton.

Das Singapore-Kautschut wird aus Ficus elastica auf mehreren Inseln des Indischen Archipels, namentlich Singapore, Sumatra, Java und Manilla gewonnen, und kommt vorzugsweise über Singapore in den Handel; in Qualität gleicht es dem Affam-Rautschuk.

Das Rangoon-Rautschut. Dieses Kautschut wird aus einigen Schlinggewächsen, die zu den Apochneen gehören (namentlich ift dies nach Markham die Chavannesia esculenta), sowie aus einigen Willughbeiaarten gewonnen. Es kommt seit 1875 von der Stadt Rangoon aus nach Europa in den Handel. Die Preise ber aflatischen Marken stellten sich im Mai bes Jahres 1876 wie folgt:

Das afritanische Rautschut tommt im Sandel unter folgenden ver- schiedenen Ramen vor:

```
Rugeln,
Zungen,
Klumpen,
Niggers,
Wireb,
Thimbles,
Wozambic,
Wabagascar { black pinky.
```

Das an der Westlüste von Afrika gewonnene Kautschut stammt meistens aus Laudolphiaearten. In Folge mangelhafter Zubereitung hat es den unsangenehmen Geruch und ist oft sehr klebrig. Je nach der Form, in der es vorkommt, giebt man ihm die oben aufgeführten Bezeichnungen.

Die namhaftesten Aussuhrbezirke sind an der Bestätiste: Gabon; im sublichen Oberguinea: Congo; in Unterguinea: Angola und Benguela; an der Ostküste: Quillimane an der Mündung des Zambese in den Kanal von Mozambic.

Das von der Insel Madagascar exportirte Kautschut wird aus Beheaarten gewonnen. Es ist im Handel sehr geschätzt und es stellt sich sein Preis fast dem des Para-Kautschuts gleich.

Die Preise ber afrikanischen Marken waren im Mai 1876 folgende:

Ueber die Preisschwankungen bes Rohkautschut's findet sich in Dingler's polytechnischem Journal Bb. 235 Seite 70 noch folgende interessante Zussammenstellung:

| Jahr |   |        |      | Ş      | Bar     | α |       |      |     |   |        | N    | egi | 0      | hea | b      |       |        | Borrath |
|------|---|--------|------|--------|---------|---|-------|------|-----|---|--------|------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|---------|
| 1861 | 1 | sh.    | 7    | p.     | bis     | 1 | sh.   | 9    | p.  |   | sh     | . 10 | p.  | bis    | 3   | sh     | 10,75 | p.     | 385 t   |
| 1862 | 2 | n      | 1    | n      | "       | 2 | n     |      | 77  | 1 | "      | 1    | _   | "      | _   | n      | 3     | ,      | 318 "   |
| 1863 | 1 | n      | 10,5 | ,,     | 77      | 1 | 77    | 11   | "   | 1 | ,,     | 2,5  | "   | "      | 1   | 27     | 1,3   | 77     | 525 "   |
| 1864 | 1 | 77     | 7    | n      | 27      | 1 | "     | 8    | n   | 1 | ,      | 1,25 | ,   | 77     | 1   | ,,     | 1,5   | 77     | 455 "   |
| 1865 | 2 | "      | _    | "      | n       | 2 | "     | 7    | ,,  | 1 | "      | 7    |     | "      | 1   | "      | 10    | "      | 40 "    |
| 1866 | 1 | 27     | 10   | "      | "       | 2 | "     | _    | ,   | 1 | "      | 6    | "   | "      | 1   | "      | 7,5   | 77     | 215 "   |
| 1867 | 2 | 77     | _    | "      | "       | 2 | 77    | 1    | "   | 1 |        | 4.   | "   | "      | 1   | "      | 5,5   | "      | 10 "    |
| 1868 | 2 | "      | 4    | "      | "       | 2 | ,,    | 6    | "   | 1 | "      | 2,75 | "   | ,,     | 1   | "      | 4,5   | <br>71 | 195 "   |
| 1869 | 3 | "      | 3    | n      | 27      | 3 | "     | 5    | ,,  | 1 | "      | 4,5  |     | "      | 1   | n      | 5     | n      | 10 "    |
| 1870 | 2 | n      | 10,5 | n      | "       | 2 | "     | 11   | "   | 2 | "      | 1    |     | n      | 2   | "      | 2     | ,,     | 235 "   |
| 1871 | 2 | ,,     | 8    | 'n     | "       | 2 | <br>m | 8,5  | "   | 2 | "      |      | "   | "      | _   | 'n     |       | <br>m  | 625 "   |
| 1872 | 2 | "      | 6,5  | "      | n       | 2 | "     | 8,5  | "   | 1 | "      | 11   |     | <br>n  | 2   | ,,     |       | ,      | 510 "   |
| 1873 | 2 | "      | 5    | ,,     | 'n      | 2 | n     | 6    | "   | 1 | 'n     | 9    | "   | "      | 1   | ,,     | 10    | "      | 1005 "  |
| 1874 | 2 | "      | 3    | "      | "       | 2 | 'n    | 4,25 | ••• | 1 | "      | 6    | "   | "<br>" |     | "      | 6,5   | n      | 650 "   |
| 1875 | 2 | "      | 1,25 |        | "       | 2 | n     | 2    | "   | ı | "      | 6    | "   | 'n     |     | "      | 7     | "      | 870 "   |
| 1876 | 2 | "      | 2    | "      | "       | 2 | n     | 2,75 |     | 1 | "<br>ກ | 6,5  | "   | "      |     | "      | 7     |        | 700 "   |
| 1877 | 2 | ת<br>מ | _    | ת<br>מ | יי<br>מ | 2 | n     | 1,5  | "   | 1 | מ      | 5    | n   | ת<br>מ | 1   | ת<br>מ | 5,5   | "      | 615 "   |
| 1878 | 2 |        | _    |        |         | 2 |       | 0,5  |     | 1 |        | 5,75 |     |        | 1   | מ      | 6     | •      | 500 ,   |
| 1879 | 3 | n      | 11   | n      | n       | 4 | n     | -    | n   | 3 | n      |      | 77  |        | 3   | "      | 2     | "      | 200 ,   |
| -5,0 |   | n      |      | "      | n       | - | n     |      | n   | ľ | n      |      | 77  | 77     | J   | 1      | Ŗ.    | מ      | 200 ,   |

Ber 1 Pfund englisch.

Ganz besonders auffallend aber ift die Preissteigerung im November 1879 gewesen, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

| Monat               | Para .                                        | Regro head | Mozambic                                    | Bungen                          |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 1. April<br>1. Juli | 24,5 , , 25 ,<br>33 , , 33,5 ,<br>35 , , 36 , |            | 17 , , 17,5 ,<br>28 , , 24 ,<br>27 , , 28 , | 13,25 , , 13,5 ,<br>17 , , 18 , |  |  |  |

## 22 Chemische Eigenschaften und Zusammensetzung bes Rautschuts.

Den ersten Anstoß um die im Jahre 1878 sehr gesunkenen Preise wieder zu heben, gaben die bedeutenden Einkäufe, welche Nordamerika in Liverpool und London machte und zwar nicht wie früher erst im Sommer, sondern dieses Malschon im Winter. Durch die sortwährenden Unruhen in Centralamerika, sowie durch das Raubspstem der Gewinnung, indem die Gummibäume der Bequemlichskeit wegen einsach gefällt wurden, ist eben in Amerika die Ausbeute fortwährend gesunken, der Bedarf an Kautschuk ist aber gestiegen. Während daher am 30. Juni 1878 der Gesammtvorrath in London und Liverpool 2168 Tonnen betrug, waren an demselben Tage im Jahre 1879 nur 1159 Tonnen vorhanden. Da nun die Hoffnung auf eine gute Ernte getäuscht ist, so wird man sich auf andauernd höhere Preise der Fabrikate gefaßt machen müssen.

# Chemifche Gigenfcaften und Bufammenfegungen bes roben Rauticuts.

Der aus den verschiedenen Pflanzenarten gewonnene Saft zeigt auch versichiedene Ausammensebungen und Gigenschaften.

Faraban 1) analysirte einen aus Amerika importirten Rautschutsaft, ber

folgende Gigenschaften befaß:

Er war mit einer dunnen Haut von verhärtetem Kautschut bedeckt, hatte eine bide, rahmähnliche Consistenz, etwas blaßgelb gefärbt und roch fäuerlich. In dunnen Schichten der Luft ausgesetzt trodnete er mit Hinterlassung von 45 Proc. Kautschut ein.

## Die Bufammenfetung war folgende:

| Reines Kautschuf                                | 31,70 \$ | roc. |
|-------------------------------------------------|----------|------|
| Eiweiß 2).                                      | 1,90     | 77   |
| Farbenbe, bittere Substanzen (stidftoffhaltig). | 7,00     | 77   |
| In Waffer lösliche Substanz                     | 2,90     | n    |
| Wachs                                           | 0,13     | n    |
| Wasser mit etwas Säure                          | 56.37    | _    |

Abriani 3) fand, daß ber aus Ficus elastica ausstießende Saft um so wasserhaltiger ist, je höher die verlette Stelle; so enthielt der an der angeschnittenen Endknospe einer 2,7 m hohen Pflanze austretende Saft nur

<sup>1)</sup> Bull. soc. d'encourag. 1826, Jan., p. 12; Dingl. polyt. Journal Bb. 20, S. 411.

<sup>2)</sup> Einzelne Forider, wie Faraday, haben Ciweiß gefunden, mahrend andere, wie Abriani, tein Giweiß fanden.

Dieser Unterschied läßt fich entweder darauf zurlicksubren, daß Milchsafte von verschiedenen Pflanzenarten der Untersuchung unterworfen wurden, oder daß im anderen Fall eine Trennung des Siweißes von dem Kautschuft nicht gelang.

<sup>9)</sup> Berhandlung over be Guttapercha en Cautchut. Utrecht 1850; im Auszug: Pharm. Centr. 1851, S. 17. — Jahresber. b. Chemie 1850, S. 519.

17,7 Proc. feste Bestandtheile; ber bicht unter ber Anospe abgezapfte 20,9, und ber aus einem Blattstiele (30 cm über bem Boden) aussließende Saft 25,1 Proc. feste Bestandtheile.

- Den Milchfaft aus ber Endknospe fand Abriani gusammengesett:

| Rautschuf                                        | • | 9,57 Proc. |
|--------------------------------------------------|---|------------|
| In Alfohol lösliches, in Aether unlösliches Barg |   | 1,58 "     |
| Organische Säuren an Magnesia gebunden           |   | 0,36 "     |
| In Waffer unlösliche Substanz                    |   | 2,18 "     |
| Natron- und Kaltsalze                            |   |            |
| Waffer                                           |   | -          |

Nach Nees von Efenbed und Clamor Marquart 1) enthält ber Saft im Stamme von Ficus elastica: Kautschut; Blätter und Zweige enthalten bagegen ein Klebharz, welches sie "Viscin" nennen und bas später in Kautschut übergehen soll.

Das Kautschut sindet sich im Milchsafte nicht gelöst, sondern suspendirt in Form kleiner Kügelchen, ähnlich wie die Butter in der Milch. Bei ruhigem Stehen sammeln sich diese Kügelchen als eine rahmartige Schicht an der Oberfläche.

Im frischen Zustande stellt der Saft eine mildweiße Flufsigkeit bar, die sauer reagirt und mahrscheinlich durch Fermentation in Zersetzung übergeht.

Nach Farabah enthält ber Saft Eiweiß; bagegen fand Ure in zwei Proben kein Eiweiß, aber einen Bitterstoff. Durch einen Zusat von sechs bis sieben Theilen Ammonialklüssigkeit zu bem Milchsafte wird berselbe vor ber Zersetzung bewahrt. Auch in luftbicht verschlossenen Flaschen läßt er sich ebenfalls längere Zeit erhalten.

Man hat auf diese Weise versucht von dem Milchsafte die tautschuthaltige Rahmschicht abzunehmen und lettere in luftdicht schließende Blechslaschen zu bringen. So viel Bortheile dieses Berfahren auch in mancher Hinsicht für eine sorgfältige Kautschutabscheidung bieten mag, so ist doch die Ausstührung an der außerordentlichen Bertheuerung, welche das Product dadurch erleiden würde, gescheitert.

Die verschiedenen Methoden der Abscheidung bes Kautschuts aus bem Milchsafte haben wir vorher schon besprochen und wollen wir nun seine chemisichen Gigenschaften etwas näher ins Auge faffen.

Das rohe im Handel vorkommende Kautschut enthält außer Kautschut alle im Milchsafte auftretenden anderen nicht flüchtigen Bestandtheile in wechselnder Menge. Ist dasselbe durch Eintrocknen aus dem Milchsafte gewonnen worden, so sind alle in dem Milchsafte vorkommenden festen Bestandtheile wie Eiweiß, Bitterstoff, Harze, anorganische Salze u. s. w. darin enthalten. Ist es dagegen burch Abscheidung, durch hige, Zusak von Salz oder Alaun aus dem Saste

<sup>1)</sup> Annalen b. Chem. u. Pharm. 14, S. 43 und Handwörterbuch b. Chemie Bb. III, S. 948.

gewonnen worben, so sind nur die in Waffer unlöslichen Bestandtheile in wechselnden Mengen barin enthalten.

Um reines Kautschut barzustellen, versetzt man nach Farabay ben Kautschutsaft mit dem viersachen Bolumen Wasser und läßt das Kautschut als rahmartige Schicht sich auf der Oberstäche sammeln. Diese Kautschutschicht wird abgenommen und wiederholt mit frischem Wasser, dem etwas Kochssalz und Salzsäure zugesetzt ist, so lange ausgewaschen, die das Waschwasser teine fremden Substanzen mehr aufnimmt. Die gereinigte Kautschutmasse wird dann auf eine poröse Unterlage, die das Wasser aufsaut, gelegt. Das Kautschut bleibt schließlich als eine weiße, undurchsichtige, elastische Haut zurück, die nach völligem Austrocknen durchsichtig und farblos ist und alle Eigenschaften des Handelsproductes besitzt.

Um bas im Hanbel vorkommende Rohkautschut zu reinigen, verfährt man nach Bayen 1) in solgender Weise: Das Kautschut wird in seine Scheiben zerschnitten, längere Zeit bei höherer Temperatur getrocknet, dann mit seinem fünf = dis sechssachen Gewichte wasserseinen Schweselkohlenstosses übergossen und einige Zeit stehen gelassen. Nachdem die Masse eine opalisirende, gallertartige Beschaffenheit angenommen hat, werden sechs Procent absoluter Altohol zugesetz, wodurch die Flüssigkeit zu einer klaren, dünnen Lösung wird. Man gießt dieselbe in ihr doppeltes Bolumen Altohol, dekantirt die überstehende Flüssigkeit ab, und wäscht das gefällte Kautschuf mehrmals mit Altohol aus. Wird diese Operation nochmals mit demselben Kautschuf wiederholt, so erhält man letzeres ganz rein und frei von fremden Beimischungen.

Das reine Kautschut ist eine Kohlenwasserstoffverbindung; die Angaben über die chemische Zusammensetzung schwanken. Nach Farabay und Payen entspricht seine Zusammensetzung der Formel  $C_4H_7$ . Nach Soubeiran ist die Formel  $C_6H_{10}$ ; nach Williams  $C_5H_8$ . Trot der scheindar großen Differenz weichen die procentischen Zusammensetzungen, welche aus diesen Formeln berechnet werden, nur wenig von einander ab.

|     |        |                                |            |  |  | 8 | <b>Pohlenftoff</b> | Wafferftoff |
|-----|--------|--------------------------------|------------|--|--|---|--------------------|-------------|
| Die | Formel | $C_4H_7$                       | entspricht |  |  |   | 87,27              | 12,74       |
| n   | n      | $C_5H_8$                       | n          |  |  |   | 88,23              | 11,77       |
| 17  | n      | C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> | ) "        |  |  |   | 87,82              | 12,18       |

Die Dichtigfeit bes Rautschuts schwankt in folgenden Berhältniffen:

| Nach | Faraban beträgt sie     |     |  | 0,93, |
|------|-------------------------|-----|--|-------|
|      | Abriani für Spedgummi . |     |  |       |
|      | . Klaschenaummi         | i . |  | 0.94. |

Bei gewöhnlicher Temperatur ift bas Kautschut weich und elastisch und so klebrig, baß zwei frische Schnittflächen, die fest zusammengebrückt werden, mit

<sup>1)</sup> Compt. rend. 34, p. 2; Dingl. pol. Journ. Bb. 123, S. 383.

ber ganzen Kraft eines unverletzten Stückes auseinander haften. Bei der Abkühlung unter 0° wird das weiche Kautschuft härter, läßt sich weniger dehnen und die frischen Schnittslächen haften beim Zusammendrücken nicht mehr aufeinander. Beim Erkalten zieht es sich bedeutend zusammen; bewirkt man aber die Abkühlung, während es sich ausgespannt besindet, so behält es auch beim nachherigen Wiedererwärmen auf 20° seine Dimenstonen bei. Steigert man aber die Temperatur auf 35 bis 40° C., so geht es wieder in den weichen Zustand über.

Ure fand in diesen beiben Zuständen das specifische Gewicht verschieden. Bei bem durch Ralte der Clasticität beraubten war es 0,9487; bei dem wieder elastisch gemachten 0,9259.

Wird ausgebehntes Kautschut in biesem Zustande auf ungefähr 1150 C. erhitt, und bann ber Kälte ausgesett, so zieht es sich nicht mehr zusammen, verhält sich aber sonft ganz wie gewöhnliches Kautschut.

Das Berhalten des Kautschule im ausgedehnten Zustand in der Kälte und in der Wärme sind zwei für die Darstellung mancher Artikel, z. B. Kautschulfäben, wichtige Eigenschaften. Je nach seiner Darstellung erscheint das Kautschult im Handel mehr oder weniger bunkel gefärdt; am dunkelsten ist das südamerikanische, namentlich das Para-Rautschul, das in Folge von beigenengtem Ruß, der sich beim Trocknen darauf absetz, die dunkle Farbe erhält.

Behandelt man das sudamerikanische Kautschuk mit Aether, so findet man eine kleine Menge Kohle beigemengt. Reines Kautschuk ift farblos und ruhrt die braune Farbe nur von fremden Beimischungen her.

Die helle Farbe sowie die Undurchsichtigkeit des Speckgummis beruht auf dessen Wassergehalt, welcher 18 bis 26 Proc. beträgt.

In biden Studen ift bas Rautschut undurchsichtig; in bunnen burch- scheinenb.

Wiesner fand, daß alle von ihm untersuchten Rautschuksorten zwischen ben Nicol'schen Prismen des Polarisationsmikrostops in ausgezeichneten prismatischen Farben erscheinen. Bei getrockneten Stücken traten die Polarisationserscheinungen weniger deutlich hervor, als bei unter Del befindlichen. Am schärften konnte man die Polarisation beobachten, wenn man ein dunnes Kautschukslichen zwischen zwei Objectivplatten start zusammenpreste. Das Kautschuk zeigt selbst bei starker Vergrößerung keine Structur.

Nach Bayen 1) zeigt bas Kautschut in feinen Schnitten unter bas Mitroftop gebracht zahlreiche, unter sich zusammenhängende unregelmäßige Poren, welche bie Masse schwammartig burchsetzen und in welche Flüssigkeit eindringen kann.

Nach Wiesner 2) zeigen manche Kautschutsorten ein höchst unregelmäßiges netförmiges Gefüge; boch fand er auch Kautschutsorten, die selbst bei tausendsfacher linearer Vergrößerung teine Hohlräume erkennen ließen, sondern aus unregelmäßigen Blättern zusammengesett waren.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 82, p. 2; Dingl. pol. 3. Bb. 123, S. 383.

<sup>2)</sup> Wiesner, Dr. 3., "Die Robftoffe des Pflanzenreichs" 1873.

Gase und Flüssigkeiten burchbringen bas Kautschut verschieben, je nach ber Ausbehnung, unter ber sich basselbe befindet, ober bem Druck, ber auf ben Gasen ober ben Flüssigkeiten laftet.

Rach Penron foll Luft, Wafferstoff, Stickstofforydul und Rohlenfäure

ziemlich leicht burch Rautschut biffundiren.

Aronstein und Sirks 1) bestätigten die Beobachtung Beyron's sür Kohlensäure und Stickstofforydulgas. Durch zweistündiges Digeriren in heißem Leinöl, oder über mit in Theer gelöstem Asphalt machten sie es für Gase vollsständig undurchdringlich.

Graham 2) beobachtete, daß die verschiebenen Gase durch die Poren ber verschiebenen Kautschutarten mit verschiebener Geschwindigkeit hindurchgeben, ober daß in gleichen Zeiten bei mehreren Gasen das durchgehende Bolumen

verschieden ift.

Der Aschengehalt beträgt nach Abriani für Rohspeckgummi 0,487, für burch Chloroform gereinigtes Kautschut 0,333. Die Asche besteht aus Kalk, Eisenoryd, tohlensaurer Magnesia und Kiefelsäure.

Nach Cloöz und Girarb3) sollen in dem Kautschut auch geringe Mengen Schwefel und chlorhaltige Körper vorhanden sein, die bei der trocknen Destillation in das Destillat übergehen.

An der Luft wird das Rautschut oberflächlich orydirt.

Spiller4), der den sechs Jahre alten Kautschuftüberzug eines wasserbichten Gewebes untersuchte, fand, daß das in Benzol gelöste Kautschuft nach dem Berbunsten des Lösungsmittels nicht wie reines Kautschuft zu einem elastischen Säutchen, sondern zu einem spröden, brüchigen, schladartigen Harze einstrodnete, das sich in Weingeist, Holzgeist, Chlorosorm, nicht aber in Schwefelskohlenstoff, Terpentinöl und Aether löst.

Das vulcanisirte Kautschut soll nach Warren be la Rue und Abel bieses Berhalten nicht zeigen. Söchst eigenthumlich ist ber Ginfluß bes Lichtes

auf nicht vulcanifirtes Rautschut.

Setzt man nach Schwan (Dingl. pol. 3. Bb. 199, S. 511) es einige Stunden bem directen Sonnenlichte aus, so verleihen die belichteten Stellen beim Aufdrucken auf einen lithographischen Stein diesem die Eigenschaft, fette Schwärze aufzunehmen, während dies bei den unbelichteten nicht der Fall ist.

Ueberzieht man einen Bogen Papier mit einer Lösung von Kautschut in Benzol und belichtet nach dem Berdunsten die Kautschutschicht unter einem Pregativ, so kann man dieses nachher auf einen lithographischen Stein übertragen und Abdritche davon machen. Dieses für die Photo-Lithographie sehr wichtige Berhalten verdient allgemeine Beachtung.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1866, S. 280.

<sup>2)</sup> Boggendorff's Annalen 129, S. 548.

<sup>3)</sup> Compt. rend. 50, p. 874; Dingl. pol. 3. Bb. 158, S. 310.

<sup>4)</sup> Journ. f. praft. Ch. 94, S. 502; Dingl. pol. J. Bb. 176, S. 159.

# Berhalten bes nichtvulcanifirten Rantschuls gegen Lösnugsmittel.

Waffer, weber in taltem noch in warmem Zustande, löst bas Kautschut' auf; nur bei manchen Sorten werden geringe, aus bem Rautschutsafte stammenbe Extractivstoffe baraus ausgezogen.

In warmem Wasser quillt das Kautschild bebeutend auf und das dunkselehen wird bei Aufnahme des Wassers heller. Bei längerem Liegen an der Luft schrumpft das Kautschuft zusammen und erhält wieder sein vormaliges Aussehen zurück. Bei längerem Liegen in dünneren Schichten füllen sich die Boren allmälig mit Wasser; dabei nimmt das Kautschuf eine hellere Farbe an, sein Gewicht wird um 18 bis 26, sein Bolumen um 15 bis 16 Proc. vermehrt. Wie schon früher erwähnt, verdankt das Speckgummi seine helle Farbe dem Wasserschalt.

Ebenso langsam, wie die Anfnahme des Wassers stattsindet, geht auch das Trocknen vor sich.

Das Trocknen bes Kantschuts wird badurch wesentlich noch erschwert, daß die Berdunstung des Wassers bei dickeren Stücken von der Außenseite beginnt. Dadurch ziehen sich die Boren zusammen und verhindern die weitere Berdunstung des Wassers aus dem Innern. Wie wir später sehen werden, ist die absolute Trockenheit des Kantschuts bei der Berarbeitung von größter Wichtigkeit, indem aus wasserhaltigem Kautschut hergestellte Gegenstände bei der Bulcanistrung durch Berdampsen des Wassers im Kautschut selbst blasig werden.

Absoluter Alfohol burchbringt bas Rautschut' besonders beim wiederholten Sieden bedeutend rascher als Wasser. Es nimmt dabei ebenfalls eine hellere Farbe an; das Gewicht vermehrt sich bis zu 18 Procent; das Bolumen um 9 bis 10 Brocent.

Nach bem Berbunften bes Altohols hat bas Kautschut wieder seine naturs lichen Sigenschaften.

Alfohol löft aus bemfelben ungefähr 2 Procent einer hellgelben, fetten, ichmelzbaren Substanz auf.

Aether, Benzin, Schwefeltohlenstoff und Terpentin sowie Gemische berselben durchdringen das Kautschut rasch und schwellen es sehr start auf. In Aether, Terpentin und Mischungen von 100 Thln. Schwefeltohlenstoff und 6 Thln. Weingeist quillt es bis zum 27 sachen seines Volumens auf. Bei Behandlung mit diesen Lösungsmitteln trennte Papen das Kautschut in einen löslichen, behnbaren, klebrigen und in einen wenig ober nicht löslichen elastischen Körper.

Je nach ber Qualität bes Kautschuls schwankt die in Lösung libergegansene Menge zwischen 30 und 70 Procent. Der unlösliche, in ber Lösung suspendirte Theil bes Kautschuls ift zähe, wenig klebend, weicher und wenig elastisch und hält ben Farbstoff zuruck.

Der gelöste Theil erweift sich nach bem Berbampfen als eine weiche, zähe, behnbare, elastische Maffe.

Das Rautschut ift sonach eine Mischung zweier chemisch verschiebener

Substanzen. Das beste Lösungsmittel soll für Kautschuk nach Payen eine Mischung von 6 bis 8 Thin. absolutem Alkohol und 100 Thin. Schweselkohlenstoff sein.

Partes 1) empfiehlt als Löfungsmittel bie Fluffigkeit, die man beim Ueberleiten von schwefligsaurem Gas über Rampher erhält.

Nach W. Kletinsty löst schmelzendes Naphtalin Kautschut mit großer Leichtigkeit auf. In fetten und flüchtigen Delen quillt es ebenfalls bedeutend auf und löst sich in vielen Delen, 2. B. Lavendelöl.

Das bei ber trodnen Destillation gewonnene Kautschuföl löst bas Kautschuf ebenfalls leicht auf. Die leichten Theerole lösen bis zu 30 Proc., bie

fcweren nur ungefähr 5 Broc.

Herren 2) in Hannover bestimmte die Löstlichkeit der zwölf wichtigsten im Sandel vorkommenden Kautschuksorten in "Benzol". Dieselben wurden zwischen heißen Walzen anhaltend durchgearbeitet, in kleine Streifen geschnitten, diese in Köldchen mit etwas Benzol übergossen und damit einige Zeit stehen gelassen. Es wurde dann nach und nach unter häusigem Schütteln der Zusat des Benzols so lange fortgesetzt, die sich bei allen Proben eine sehr dickstüssische Sonsissenzeingestellt hatte. Man suchte in dieser Art so viel wie möglich die gleiche zähsstüssisse Beschaffenheit herzustellen. Nachdem dies geschehen, wurden in tarirten Uhrgläsern kleine Wengen der Lösungen abgewogen, dann in einem geheizten Trockenschurcht das Lösungsmittel verdampft und schließlich die Rücklände gewogen.

Es ergaben fich folgende Bahlen:

|              |     | - |   |   | Pi | ocentgel<br>er Löju | jalt<br>ng | 10 | 90 S | Ehle<br>au | oder:<br>. Benzol haben<br>igenommen |
|--------------|-----|---|---|---|----|---------------------|------------|----|------|------------|--------------------------------------|
| Guayaquil    |     |   | • | • |    | 20,0                |            |    |      | •          | 25,0                                 |
| Para         |     |   |   |   |    | 17,0                |            |    |      |            | 20,0                                 |
| Carthagena   |     |   |   |   |    | 16,1                |            |    |      |            | 18,0                                 |
| Borneo .     |     |   |   |   |    | 13,8                |            |    |      |            | 15,0                                 |
| Afrika       |     |   |   |   |    | 12,7                |            |    |      |            | 14,5                                 |
| Ceara        |     |   |   |   |    | 12,0                |            |    |      |            | 13,6                                 |
| Mozambic •   |     |   |   |   |    | 11,5                |            |    |      |            | 13                                   |
| Rangoon .    |     |   |   |   |    | 9,1                 |            |    |      |            | 10,0                                 |
| Quisembo     |     |   |   |   |    | 9,0                 |            |    |      |            | 9,8                                  |
| Afrika Knök  | elø |   |   |   |    | 8,6                 |            |    |      |            | 9,4                                  |
| Afrika Nigge | ers |   |   |   |    | 7,8                 |            |    |      |            | 8,5                                  |
| Mabagascar   |     |   |   |   |    | 5,7                 |            |    |      |            | 6,0                                  |

<sup>1)</sup> Muspratt, Techn. Chem. Bb. III, S. 1655.

<sup>2)</sup> Mittheilungen bes Gewerbevereins für Hannober 1876, S. 107; Dingl. pol. J. 221; Bayerifches Industries und Gewerbeblatt 1876, S. 178.

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, zeigen die im Handel sehr geschäpten Sorten Guapaquil und Para die größte, während das ebenfalls sehr beliebte Madagascar-Rautschut die geringste Löslichkeit zeigt.

Um bas Rautschut leicht zu lösen, ist barauf zu achten, bag Lösungsmittel

fowie Rautschut möglichst mafferfrei finb.

Das Kautschut zeichnet sich durch seine Indisserenz gegen chemische Agentien aus. Bon verdünnten Säuren und concentrirten Lösungen kaussischer Alkalien wird das Kautschuk nur wenig angegriffen. Concentrirter Salzsäure und salzsaures Gas verändern es langsam; von concentrirter Salzetersäure und concentrirter Schwefelsäure wird das Kautschuk dagegen energisch angegriffen, besonders von dem Gemisch beider. Schwefelsäure verwandelt es unter Entwicklung von schwefliger Säure in eine schwarze, kohlige Masse. Concentrirte Salpetersäure färdt es gelb und zerset es dann unter Bildung von Sticksoff, Kohlensäure, Oxalsäure und einem settartigen Körper. Bei anhaltendem Rochen löst es sich unter Bildung von Kamphresinsäure.

Salpetrige Saure zerftort es ichnell.

Chlorgas wirkt sehr heftig auf Kautschut ein, benimmt ihm seine Clasticität und macht es hart und bruchig.

Bon hurtig 1) ift die Cinwirkung bes Chlors benutt worden, um hartes Rautschut darzustellen.

Eigenthümlich ist die Wirkung des Ammonials auf Rautschut. Wird basselbe längere Zeit damit digerirt, so geht es in einen emussonsartigen Zustand über, ähnlich demjenigen, wie er sich in dem Milchsafte zeigt. Beim Berdunsten der erhaltenen Lösung bleibt das Rautschut in reinem Zustand zurück. Bon besonderer Wichtigkeit für die Kautschut in reinem Zustande zurück. Bon besonderer Wichtigkeit für die Kautschut industrie ist das Berhalten desselben gegen Schwefel, Schwefelastalien, Schwefelerdaltalien, Schwefelmetalle, Chlorschwefel u. s. w. Das Rautschut nimmt deim Mischen und späteren Erhigen beliebige Mengen von Schwefel aus. Je nach der Quantität des ausgenommenen Schwefels oder der Hige, welcher das Gemisch von Rautschut und Schwefel ausgesetzt war, verwandelt sich dasselbe entweder in eine harte oder in eine weiche, elastische Masse. Da wir bei der Besprechung der Bulcanisstrung näher auf diesen Gegenstand zurücksommen, so verweisen wir auf das dorten Gesagte.

Beim Erhitzen auf 120° C. schmilzt bas Kautschut und nimmt eine theerartige Consistenz an. Nach dem Wiedererkalten bleibt es weich und klebrig und trocknet selbst in dinner Schicht nur langsam zu einer mehr spröden als elastischen Masse ein. Um sich von dem Berhalten des Kautschuts beim Erhitzen Rechenschaft zu geben, kann man annehmen, daß die Umwandlung des Kautschuts in die theerartige Masse auf einer ühnlichen Erscheinung wie die Uebersührung der Stärke in den kleisterartigen Zustand beruht.

Wie bekannt, bilbet die Starte eine tornige, geschichtete Maffe; beim Erhipen ober Rochen mit Baffer lofen fich biefe Schichten von einander ab

<sup>1)</sup> Baper. Runft: und Gewerbeblatt 1865, S. 273; Handwörterbuch b. Chemie Bb. III, S. 952.

und der Zelleninhalt verwandelt sich in eine isomere Berbindung — in den Kleister. Die einmal veränderte Starke kann in ihren früheren Zustand nicht mehr zurückgeführt werden. Ebenso kann man annehmen, daß beim Kautschuk, das, wie wir früher sahen, aus einem weichen, elastischen, in Schwefelkohlenstoss löslichen und aus einem unlöslichen Stoff mit netartigem Gesüge besteht, der letztere Stoff bei der Hitze in ähnlicher Weise wie die Stärkemehlkörner verändert wird.

Beim Erhitzen auf 200° C. beginnt das Kautschuft unter Zersetzung Dämpfe zu bilden und geht in eine schmierige nicht mehr trocknende Masse über. Bei dieser Temperatur treten Zersetzungsproducte auf, die mit heller oder mit rußender Flamme brennen.

Ob alle die verschiedenen Kautschutsorten bei der hitze ein gleiches Berbalten zeigen, scheint uns noch nicht hinreichend festgestellt zu sein. Wir vermuthen sogar, daß manche afrikanische Sorten bei niederer Temperatur als 120° C. schmelzen und ansangen, schmierig zu werden.

Der trocknen Destillation unterworsen, liesert das Kautschuk slüssige und gassörmige Destillationsproducte. Wird unreines Kautschuk hierbei verwendet, so treten nach Cloös und Girard geringe Mengen Schwefelwasserstoff, Salzsäure, Kohlensäure, Kohlenoryd und ammoniakhaltiges Wasser zuerst auf; bei erhöhter Temperatur erhält man eine reichliche Menge condensirbarer flüssiger Producte, namentlich flüssiger Kohlenwasserssies, während zulest wenig Kohle zurückbleibt, die bei vollständiger Verbrennung nur geringe Mengen Asche hinterläßt.

Das slüssige Destillationsproduct Kautschuföl oder Kautschucin läßt sich durch fractionirte Destillation in verschiedene Kohlenwasserstoffe zerlegen. Die Siedepunkte derselben schwanken sehr; ein Theil siedet schon bei 14 bis 33, ein anderer bei 171 bis 216 Graben.

Bei ber Untersuchung ber bei ber trocknen Destillation bes Kautschuts auftretenden Producte sind von verschiebenen Forschern abweichende Resultate erhalten worden. Wahrscheinlich hat dies seinen Grund darin, daß die Destillation bei verschieden hohen Temperaturen vorgenommen und badurch auch andere Destillationsproducte gewonnen, oder verschieden gereinigte Kautschutssorten der Destillation unterworsen wurden. Nach Himly 1) hat der slüchtigste Theil, ben er Faradayin nennt, ein specif. Gewicht von 0,654 und einen Siedepunkt, der zwischen 33 bis 44° C. schwankt.

Nach Boucharbat, ber die flüchtigsten Theile in einem mit einer Kältemischung umgebenen Recipienten sammelte, bestehen diese flüchtigsten Theile auß Buthlen ( $C_4H_8$ ), Kautschen und Eupion. Berbunstet man die in dem Recipienten enthaltene Flüssteit unter gelinder Erwärmung, oder kühlt man die durch Erwärmen von Buthlen bestreite Flüssteit auf —  $18^{\circ}$  C. ab, so scheibet sich das Kautschen als eine weiße krystallinische Masse in Radeln aus. Die Formel soll nach Bouchardat  $C_4H_6$  sein (?).

<sup>1)</sup> Annalen d. Chemie und Pharm. Bd. 16, S. 61.

Butylen, das schon bei viel niederer Temperatur weit unter dem Gefrierpunkt siedet, hat die Formel  $C_4H_8$  und bilbet sich außerdem noch bei ber trocknen Destillation der Fette u. s. w.

Enpion wird aus dem leicht flüchtigsten Theile des Kautschulls durch wiederholte Destillation gewonnen. Es ift in reinem Zustande eine Flüssteit von 0,655 specif. Gewicht, sledet bei 33 bis 47° C., scheint also sehr wenig verschieden von dem von himly beschriebenen Faradayin zu sein.

Rach Reichenbach, der diefes Product bei der trodnen Deftillation des

Rüböls entbedte, foll feine Formel = C6 H10 fein.

Williams schied durch mehrmalige Rectification aus den leichten Delen einen Körper, das Isopren, C5 H8, ab, das ein specif. Gewicht von 0,622 hatte und bei 36° C. siedete. Es bildet eine wasserhelle, leichtbewegliche Flussigieit, verharzt an der Luft und wird klebrig; auch absorbirt es leicht ozonisirten Sauerstoff.

Nach Bouch arbat 1) liefert bas Ifopren bei zehnstündigem Erhitzen in mit Kohlensäure gefüllten geschlossenen Röhren auf 280 bis 290° C. polymere Kohlenwasserstoffe, aus benen Bouch arbat einen mit der Formel  $C_{10}\,H_{16}$  absschieden konnte.

Aus ben weniger flüchtigen Delen bes Products der trocknen Destillation bes Kautschuts ist von Himly ein Kohlenwasserstoff abgeschieden worden, den er Kautschin nennt, der bei 171°C. siedet und ein specif. Gewicht von 0,842 besitzt. Es ist der Formel  $C_{10}H_{16}$  entsprechend zusammengesetzt, löst leicht Paraffin, Stearin, Kampher, Harze, besonders aber Kautschut.

Aus ben schweren Delen bes bei ber trocknen Destillation bes Rautschuts erhaltenen Products ist von Boucharbat ein bei 315° C. siedender Rohlenwassersoff abgeschieben worben, bem er ben Namen Heven gab. Es ist ein bernsteingelbes Del, hat ein specif. Gewicht von 0,92, erstarrt in der Rulte nicht und riecht schwach brenzlich.

Aus dem Berhalten ber verschiedenen Destillationsproducte des Kautschuls, besonders des Isoprens, hat Bouchardat2) geschlossen, daß sämmtliche Destillationsproducte des Kautschuls, sowie dieses selbst Polymere des Isoprens (C5 H8) sind.

Wie schon oben erwähnt, liefert baffelbe beim Erhiten in Röhren polymere Kohlenwafferstoffe, die gleich benjenigen in den schwereren Delen auftretenden Destillationsproducten jusammengesett find und gleiche Eigenschaften haben.

Durch Einwirkung von Salzsäure auf Jopren glaubt Boucharbat fogar kunftliches Kautschut bargestellt zu haben. Ein Theil Jopren und 15 Theile bei 0° C. gesättigter Salzsäure werben in einer geschloffenen Röhre in eine Kältemischung gestellt. Beim Schütteln ber Flüssigkeit entsteht eine heftige Reaction, die von einer großen Wärmeentwickelung begleitet ift. Läßt man die erhaltene Masse 2 bis 3 Wochen bei gewöhnlicher Temperatur stehen, schüttelt sie von Zeit zu Zeit und unterwirft sie nach bem Verbünnen mit

<sup>1)</sup> Ber. b. beutid. dem. Bei. 1875. S. 904.

<sup>2)</sup> Bulletin soc. chim. 24, p. 108.

Wasser ber Destillation, so erhält man außer Mono- und Dichsorhhbrat bes Isoprens einen sesten Rucktand, ber burch öfteres Kochen mit Wasser von chlorhaltigen Producten befreit folgende Zusammensetzung zeigt:

| Rohlenftoff |  | ٠. |  |  | ٠. | 87,1 | Proc. |
|-------------|--|----|--|--|----|------|-------|
| Wasserstoff |  |    |  |  |    |      |       |
| Chlor (har  |  |    |  |  |    |      |       |

Diefer Körper gleicht bem Kautschut, ift unlöslich in Altohol, blaht sich in Aether und Schwefelkohlenstoff auf.

Bei ber trocknen Deftillation ber neuen Substanz bilben sich bieselben Rohlenwasserstoffe, wie sie Rautschut liefert; Boucharbat schließt baraus, bag bieser neue Körper mit Kautschut ibentisch ift.

Aus ben von Gabon, Borneo und Madagascar kommenden Kautschutsorten hat Aimé Girard 1) Körper abgeschieben, die interessante Spaltungsproducte liefern. So erhält man durch Behandeln mit Weingeist aus dem Gabonkautschut den Dambonit; aus dem Borneokautschut den Bornesit; aus dem Kautschut von Madagascar den Matezit.

Der Dambonit ist ein den Manniten sich anreihender Körper, seine Zu-sammensetzung ist:  $C_8H_{16}O_6$ . Er hat einen süßlichen Geschmack, krystallistrt aus Alfohol in weißen heragonalen Prismen, schmilzt bei 190° C. und sublimirt bei 210° C. Kanchende Jodwasserstoffsäure zersetzt den Dambonit schon in der Kälte, rascher in geschlossenen Köhren in Jodmethyl und in Dambose:  $[C_8H_{16}O_6 + (JH)_2 = C_6H_{12}O_6 + (CH_3J)_2]$ .

Der Dambonit wäre demnach: dimethylirte Dambofe.

Der aus bem Borneokautschut burch Behandeln mit Weingeift ausgezogene Bornest ist eine zuckerartige Substanz, die der Formel C7 H14O6 entsprechend zusammengesetzt ist.

Wie der Dambonit ist auch dieser Körper nicht gährungsfähig und reducirt die alkalische Kupferlösung erst nach dem Erhitzen mit verdünnter Säure. Mit rauchender Jodwasserstoffsaure in geschlossenen Röhren erhitzt liefert er Dambose und Jodmethyl:

$$(C_7H_{14}O_6 + JH = C_6H_{12}O_6 + CH_3J).$$

Der Bornesit ist bemnach als ber Monomethyläther ber Dambose zu bezeichnen. Die Dambose ist ein zuderähnlicher Körper, aber nicht gahrungssähig und wirkt nicht reducirend auf alkalische Kupferlösung.

Das von Madagascar stammende Kautschuft liefert bei der Behandlung mit Weingeist nach A. Girard eine krystallinische Substanz, die er Matezit nennt, und welche der Formel  $C_{10}$   $H_{20}$   $O_9$  entsprechend zusammengesetzt ist. Beim Erhigen mit Jodwasserschoffsaure zerfällt der Matezit ebensalls in Jodmethyl und in eine Zuckerart, die Girard Matezodambose nennt:

$$C_{10}H_{20}O_9 + HJ = C_9H_{18}O_9 + CH_3J.$$

<sup>1)</sup> Compt. rend. 67, 820; 73, 426; Journ. f. pratt. Chemie 107, 266.

Die Matezodambose scheint demnach ein Homologes der Dambose zu sein und zwar scheinen in der Dambose zwei Atome Wasserstoff durch zwei Methylgruppen, oder ein Atom Wasserstoff durch eine Aethylgruppe vertreten zu sein.

## Die Guttaperca.

Das Borkommen und ber Berbrauch von Guttapercha ist im Bergleich zum Kautschut bebeutend geringer. Erft seit dem Jahre 1842 ist sie durch Dr. Montgomerie, der ber indischen Compagnie Proben davon vorlegte und auf ihre werthvollen Sigenschaften aufmerksam machte, bekannt geworben.

1843 brachte Sir Joge d'Almeida, ber langere Zeit auf der malagisschen Halbiusel war, ebenfalls Proben nach England und legte sie ber afiatischen Gesellschaft vor.

Nicht allein das Berdienst der Sinsührung gebührt Montgomerie, sondern nur seinen Bemühungen ist es zu verdanken, daß die Guttapercha in allgemeinen Gebrauch kam. Im Jahre 1844 wurden zum ersten Male 100 kg von Singapore nach Europa geschickt; 1846, also zwei Jahre später, betrug die Einsuhr 323 955 kg; im Jahre 1858 betrug sie 720 000; und jest hat sie die Höhe von 1500 000 kg erreicht.

In ben Jahren 1869 bis 1871 wurde in England an Guttapercha eins geführt:

| 3m Jahre |  |  | Centner |   | Wer | th Pfund Sterling |
|----------|--|--|---------|---|-----|-------------------|
| 1869     |  |  | 15 398  |   |     | 95 616            |
| 1870     |  |  | 34 514  |   |     | 196 951           |
| 1871     |  |  | 25 966  | _ |     | 196 942           |

Nach den Angaben bes handelsstatistischen Bureaus wurden über Hamburg eingeführt:

| 3m Jahre | <u>:</u> |  | Centner | : |  | 3m Werthe bon |         |      |  |  |
|----------|----------|--|---------|---|--|---------------|---------|------|--|--|
| 1871     |          |  | 1293    |   |  |               | 200 685 | Mark |  |  |
| 1872     |          |  | 1367    |   |  |               | 205 815 | 71   |  |  |
| 1873 .   |          |  | 1961    |   |  |               | 304 820 | ,,   |  |  |

3m Jahre 1873 war die Guttaperchaeinfuhr in Hamburg:

Diese Zahlen beweisen ben großen Aufschwung, ben die Guttaperchainduftrie in fo kurzer Zeit genommen hat.

Bon größter Bichtigkeit ist Guttapercha für die Kabelsabrikation, da sie zur Isolirung der Leitungsbrähte große Berwendung sindet. Die Hauptconsumentin ist daher auch die Telegraph-Construction und Maintenance-Company in London, die durch ihre Agenten in Singapore direct einkausen läßt und den größten Theil der Zusuhren wegnimmt. Die übrigen Kabelsabrikanten wie Siemens u. Co. und Andere decken ihren Bedarf größtentheils auf den Märkten

von London und Amsterdam. Der Berbrauch ist für ein Tiefseelabel enorm groß; er beträgt 10 Etr. gereinigte Guttapercha auf die Seemeile. Die Preise stür Guttapercha richten sich ganz nach dem Stande der Kabelsabrikation; sie steigen rasch, wenn ein neues Kabelproject zur Aussührung gelangt, und sallen doppelt schnell, wenn die erwähnten Käuser sich aus dem Markte zurückziehen. Die Guttaperchaaussuhr von Singapore betrug im Jahre 1876 nach Großbritannien 16028; nach den Bereinigten Staaten 199; nach dem europäischen Continente 852, zusammen 17079 Pikuls. In früheren Jahren hat sich dieselbe schon weit höher bezissert; so wurden in keinem der Jahre 1870, 1872 und 1873 weniger als 30000 Pikuls nach Großbritannien ausgeführt. Das in den Jahren 1867 bis 1876 nach den Bereinigten Staaten ausgeführte Maximum betrug nur 308; das nach dem europäischen Continent ausgeführte Maximum der R52 Pikuls 1).

In den ersten Jahren nach der Einführung wußte man nichts Näheres über die Ratur des Baumes, welcher sie liefert. Erst im Jahre 1847 war es W. J. Hooter<sup>2</sup>), der nach einigen von Dr. Oxley nach England geschickten Exemplaren die Pflanze in die von Dr. Wright zuerst beschriebene Gattung Isonandra der Sapotaceen einreihte und vorschlug, die Pflanze Isonandra Gutta zu nennen.

Das Borkommen bes Baumes ift in ben malapischen Wälbern und auf ben Inseln bes bftlichen Archipelagus. Der Baum wird 15 bis 20 m hoch und ber Stamm hat 1 bis 2 m im Durchmesser. Er wächst am liebsten in angeschwemmtem Lande.

Aus der citirten Abhandlung 3) theilen wir folgende Beschreibung des Baumes von Sooter mit: "Er ift ein 40 Fug hoher Baum, aus welchem Dild fließt; die jüngeren Zweige röthlich, reich behaart; Stiel rund; Blätter abwechselnd, fast lederartig, verkehrt eiformig, gangrandig, turz zugespitt, an der Bafis in einen langen Stiel auslaufend, fieberartig geabert (mit gebrängten, parallelen, horizontal abstehenden Abern), oben grun, unten golbglangend; Bluthen winkelständig in Bufcheln etwas überhängend; gestielt, Stiele fehr kurz; einblüthig; Relch fast eirund und glodenformig; tief fechespaltig mit zweireihigen eirunden, flumpfen, fast goldglanzenden Lappen; Krone fast radförmig; taum den Relch überragender Röhre, sechstheiligem Rande, eiförmigem oder elliptischem, abstehendem Lappen; 12 Stanbgefage bem Schlunde ber Krone angeheftet, in einer Reihe, die Staubfaben gleich, fabenformig langer als die Rronenlappen. Die Staubbeutel eiformig, spipig nach außen; ber Gierftod tugelformig, etwas weich behaart, fechsfächerig, alle Fächer ein Gi umschließend. Griffel von der Länge der Staubgefäße, fabenförmig, Narbe ftumpf. Frucht von dem bleibenben Relche unterftust; barte eis fast fugelformige sechsfächerige Beeren."

Der Milchsaft, aus bem die Guttapercha gewonnen wird, circulirt längs bes Stammes, zwischen ber Rinde und bem holzigen Theile ber Rinde. Die

<sup>1) 1</sup> Biful etwa 58 kg.

<sup>2)</sup> Dingl. pol. Journ. 107, 399.

<sup>8)</sup> Dingl. pol. Journ. 107, 399.

Suttapercha findet sich in dem Safte in kleinen Rügelchen suspendirt; biese Rügelchen haben nach dem Aussließen des Saftes große Neigung sich zu einer festen Masse zusammenzuballen.

Bei der Gewinnung des Saftes wurde früher der ganze Baum umgehauen, die Rinde abgeschält, der Saft in einem aus Platanenblättern gebildeten Troge gesammelt und die Guttapercha baraus abgeschieden. Diesem wüsten Treiben, das die ganze Guttaperchagewinnung mit der Zeit in Frage stellte, wurde erst durch eine in England sich bildende Guttaperchahandelsgesellschaft Einhalt gethan. Durch persönliche Bermittelung suchte man die Sammler dazu zu bestimmen, die Bäume anzuzapfen, anstatt sie umzuhauen, und den Schutz der Regierung zu erlangen, das Fällen zu verhindern.

Jett gewinnt man ben Saft meiftens ohne ben Baum zu vernichten, inbem man an mehreren Stellen Ginschnitte macht. Der ausgefloffene Milchfaft coagulirt nach turzer Zeit, selbst wenn er nach bem Ausfließen sofort in verichloffenen Flaschen gefammelt wirb. Die Guttaperchafligelchen fammeln fich an ber Oberfläche und werben burch Aneten mit ben Sanden zu einem biden Rlumpen vereinigt. Die einzelnen Rlumpen ballt man, vorbem fie erharten, zu einem bideren Blode zusammen. Nach Dr. Drley's Bericht murbe bie Abscheidung ber Guttapercha aus bem Milchsafte, zur Zeit als die Baume noch umgehauen wurden und man große Mengen Saft auf einmal gewann, in anderer Weise als die eben beschriebene Methode angiebt, vorgenommen. Nach ihm follte ber Saft in Bambueröhren gesammelt, von den Eingeborenen in ihre Wohnungen gebracht und bort getocht worden sein, um die mufferigen Theile ju entfernen und ihn einzubiden. Diese Berschiedenheit bei ber Gewinnung mar wahrscheinlich baburch bedingt, bag ber aus ben abgehauenen Bäumen gesammelte Saft mafferiger als ber jest burch Ginschnitte in bie Baume erhaltene mar, inbem bei bem langfamen Ausfliegen schon ein Theil bes Baffers verdunftet.

Gegenwärtig wird alle im Handel vorkommende Guttapercha ohne Answendung von Site aus dem Milchfafte abgeschieden.

Die von Borneo stammende Guttapercha nennen die Malahen "Rjato"; die von Sumatra kommende "Balam". Nicht selten wird die Guttapercha mit anderen Pflanzensäften gemischt; wir erwähnen: Gutta taban, G. gerock, G. litchu oder litjoh, G. galegong 2c., welche auch zu der Familie der Sapotacoon gehören. Außerdem liesert noch eine Reihe von Bäumen, die zu derselben Familie gehören, aber in verschiedenen Ländern vorkommen, eingetrocknete Pflanzensäfte, welche in physikalischer und chemischer Beziehung große Aehnlichkeit mit der Guttapercha haben und mit ihr auch gemischt werden.

Die wichtigeren barunter find folgende:

Chrysophyllum und Lucuma in Brafilien,

Achras sapota in Südamerita, die man auf Java unter dem Namen Samo Manilla pflanzt:

Achras Australis auf Queensland,

Mehrere Mimusops von Java, Gunana, Brafilien, Ceylon, Gabon 2c.

Imbricaria coriacea auf der Insel Maurice und Madagascar.

Im Handel fommen noch einige ber Guttapercha ähnliche Substanzen vor, über beren Abstammung und Gewinnung man noch nicht recht unterrichtet ist, wie z.B. Gutta terbol aus englisch Indien; behnbares Gummi von Gunana 2c.

Einem von einem Consulate an das preußische Handelsministerium ersstatteten Berichte entnehmen wir noch folgende Daten. Der Hauptmarkt für die im ganzen indischen Archipel gewonnene Guttapercha (Muluyish Getuh portschu) ist Singapore.

Bon ben im Handel vorkommenden Sorten sind neben der Guttapercha ober Gutta taban ober Gutte merah (rothe ober gemeine Gutta) die wichtigften: Die Gutta montah ober Gutta Virgin (Jungfern : Butta; ber eingetrodnete Saft des Baumes ohne weitere Bearbeitung), die Gutta-szun (weiße gemeine Gutta); die Gutta puette (weiße Gutta), dem auf den Markt gelieferten Quantum nach eine ber bedeutenoften Sorten; endlich die Gutta massah, Reboiled-Gutta, die zu Singapore und zu Bontianat von ben chinefischen Händlern aus verschiebenen Guttasorten zusammen gekocht wird und beren Qualität natürlich je nach der Güte des gebrauchten Materials und der auf das Rochen angewandten Sorgfalt wechselt. Uebrigens wird mit Ausnahme ber Gutta puteh wohl selten eine Partie aus einer Sorte bestehender Gutta an ben Markt gebracht. Die Leichtigkeit, mit ber es ben Eingeborenen möglich ift, Die Baare zu fälschen, erheischt die größte Aufmerksamkeit und eine genaue Kenntnig des Artikels Seitens ber europäischen Räufer. Da diese lettere Boraussetzung nur auf wenige Rauflente zutrifft, so hat fich bas Geschäft zu Singapore in ben Banben von nur zwei ober brei Banbelshäufern concentrirt.

Die Productionsländer der verschiedenen Guttasorten sind Borneo, die in der Rähe des Aequators liegenden kleinen Inseln, Sumatra und die Malayische Halbinsel. Borneo kommt in erster Linie in Betracht und liefert das größte Duantum und die besten Sorten von Guttapercha. Auf der Insel Singapore, welche in früheren Zeiten mit Guttabäumen bedeckt gewesen sein soll, sindet man sie jetzt nur ganz vereinzelt. Uebrigens hält der Berichterstatter die vielsach geäußerten Bestirchtungen, der Baum lause überhaupt Gesahr ganz ausgerottet zu werden, zur Zeit wenigstens für grundlos, denn nach den Aussagen der Eingeborenen sollen erst dreißigjährige Bäume einen Ertrag liefern, der die Mühe des Fällens lohnt, worin der beste Schutz für den jungen Nachwuchs liege.

Die Höhe eines ausgewachsenen Baumes wird bei einem Durchmesser des Stammes von 2 bis 3 Fuß auf 60 bis 70 Fuß; der Ertrag an Gutta aber auf 12 bis 15 Pfund angegeben. Die Gutta kommt gewöhnlich in Kugeln oder in kleinen vielartig geformten Blöden, häufig auch von den Eingeborenen zu Thiergestalten zusammengeknetet auf den Markt. Die Versendung nach Europa erfolgt in Körben von 1 bis  $1^1/2$  Pikuls (1 Pikul — etwa  $58\,\mathrm{kg}$ ) Gewicht.

Die Guttapercha stellt eine faserige Masse bar, die je nach ihrer geringeren ober sorgfältigeren Herstellung verschiedene Färbung zeigt.

Die besten Sorten sind nahezu weiß ober grauweiß mit einem Stich ne Röthliche; geringere Sorten haben eine braune Färbung und sind meistens burch Rinden, Holzstückhen, Steine und Erde verunreinigt.

Das specifische Gewicht ber roben Guttapercha fand Abriani') 0,999; Souberain ju 0,979.

Diese Berschiedenheit in den specifischen Gewichten beruht nach Papen?) auf der porösen Structur der Guttapercha, die verschieden ist je nach der Beshandlung.

Papen behnte erweichte Guttapercha unter startem Druck aus. Die so gewonnenen Bänder zerschnitt er unter Wasser in kleine Stücke. Die meisten dieser Stücken sanken im Wasser sogleich unter, andere schwammen eine Zeitzlang auf der Flüssigkeit, die Wasser angezogen hatten und dann ebenfalls untersanken. Papen schloß daraus, daß die Guttapercha nur in Folge der zahlreichen mit Luft gefüllten Poren "scheindar" leichter als Wasser sei und daß die Porosität um so mehr abnimmt, je sorgfältiger die Guttapercha gereinigt sei; beim Dehnen oder Zusammendrücken soll die Porosität ebenfalls vermindert und das specifische Gewicht deshalb erhöht werden.

Diese Anficht von Banen wird noch unterftut burch eine Beobachtung von anderer Seite 1).

Die weiche Guttapercha zeigt sich gegen Stöße und Hammerschläge elastisch, verträgt auch das Werfen gegen eine seste Band ohne Formänderung zu erleiden, während sie gegen ruhigen Druck empfänglich und der seinsten Eindrück sähig ist. Dieses eigenthümliche Berhalten, welches in weniger auffälliger Weise auch noch andere plastische Massen, wie z. B. geknetetes frisches Brot, rührt von eingeschlossener Luft her. Geknetete Guttapercha bläht sich im Bacuum auf und bekommt eine runzelige Obersläche. Sehr dichte Guttapercha bläht sich zwar unter der Luftpumpe nicht auf, aber unter Mineralöl gebracht und evacuirt tritt reichliche und lange andauernde Luftentwickelung aus der Guttapercha ein. Bringt man die Guttapercha nachher wieder in die Luft, so hat sie die Eigenschaft erkaltet zu erhärten verloren und gleicht einem zähen gesetteten Leder.

Zu ihrer Reindarstellung löst man die rohe Guttapercha in Chloroform oder Schwefelkohlenstoff auf; die trübe Flüsssteit wird unter einer Glasglode filtrirt und dann in einer flachen Schale freiwillig verdunsten lassen. Nach dem Berdampfen des Lösungsmittels bleibt die Guttapercha als eine dünne Haut im Gefäß zurück, die man leicht ablösen kann, wenn man das Gefäß einige Zeit in kaltes Wasser taucht und gleichzeitig das Wasser mit dem Inhalt des Gesfäßes in Berührung kommen läßt.

Bei gewöhnlicher Temperatur ift die Guttapercha zähe, elastisch und behnbar; bei 25° C. wird sie diegsam, bei 48° C. beginnt sie zu erweichen und läßt sich unter Anwendung von starkem Druck knetzu; zwischen 55 und 60° C. ist sie so plastisch, daß man sie zu Röhren, Fäben, Platten, Bändern u. s. w. ausziehen und pressen kann. Bei 100° C. wird sie klebrig. In kochendem Wasser verlieren die Stücke ihre Form, quellen auf, werden klebrig und sadenziehend,

<sup>1)</sup> Jahresberichte b. Chem. 1850, 519.

<sup>2)</sup> Journ. f. pratt. Chem. 57, 152.

<sup>3)</sup> Dingl. pol. Journ. 240, 363.

wobei sie 5 bis 6 Procent Wasser aufnehmen, das sie nur langsam wieder abgeben.

Wird die in Waffer aufgequellte Guttapercha auf 150° C. erhitzt, so versliert fie ohne sich zu verändern wieder ihren Wassergehalt.

An der Luft und dem Lichte ausgesetzt, erleidet die Guttapercha rasch eine Beränderung, die wahrscheinlich auf einer Orydation beruht, und wobei sich gleichzeitig ein scharfer Geruch entwickelt. Diese Beränderung der Guttapercha geht besonders rasch vor sich, wenn sie an der Luft einer Temperatur von 25 bis 30° in Form von dunnen Platten, Bändern 2c. ausgesetzt, öfters befeuchtet und namentlich im Sonnenlichte wieder getrocknet wird.

Sie wird baburch bruchig, zerreiblich wie Harz, nimmt an Gewicht zu, löst sich leichter in Alfali und Altohol und wird selbst ein guter Leiter der Elektricität, was sie im ursprünglichen Zustande nicht ift.

W. A. Miller 1) und A. B. Hofmann 2) betrachten diese Beränderung als durch eine Sauerstoffaufnahme bedingt; der orydirte Theil der Guttapercha ist in Benzin unlöslich, schmilzt erst bei 100° C. und soll in der kauslichen Guttapercha bis zu 15 Procent enthalten sein.

Die Busammensetzung ber orydirten Guttapercha ift nach Müller:

| Rohlenstoff |  | • |  | • |  | • | 76,15 |
|-------------|--|---|--|---|--|---|-------|
|             |  |   |  |   |  |   | 11,16 |
| Sauerstoff  |  |   |  |   |  |   |       |

Durch Sinwirkung des Lichtes oder der Luft brüchig gewordene Guttapercha läßt sich durch Sinweichen in warmem Wasser und Umkneten für manche Anwendung wieder nugbar machen; doch wird sie bald wieder rissig.

Beinahe unverändert erhält sich die Guttapercha, wenn sie von Wasser, besonders Seewasser, bebeckt oder vor Einwirkung des Lichts geschiltzt wird. Die leichte Beränderlichkeit derselben an der Luft und bei Einwirkung von Lichtstrahlen beschränkt die Berwendung der Guttapercha wesentlich.

Dem Sinfluß der meisten Lösungsmittel widersteht die Guttapercha. Concentrirte Lösungen von Alkalien, Salzlösungen, verdünnte Säuren, selbst Flußfäure üben keine Wirkung aus; absoluter Alkohol löst beim Rochen nur einen Theil jener harzartigen, sauerstoffhaltigen Körper, etwa 15 bis 20 Procent; von Aether soll nach Papen³) nur ein Theil, nach Arppe⁴) soll Guttapercha vollständig von Aether gelöst werden, namentlich wenn dieser frei von Alkohol ist. Nether, dem etwas Alkohol zugesetzt ist, verliert die Eigenschaft, die Guttapercha vollständig zu lösen. Sie löst sich bagegen leicht in Schweselkohlenstossund Ehloroform und bei gelindem Erwärmen in Benzin, den slüchtigen Steinkohlensteerölen, Terpentinöl und den bei der trocknen Destillation aus Kautschuft und Guttapercha gewonnenen Delen.

4) Dingl. pol. Journ. 121, 442.

<sup>1)</sup> Chem. Soc. 3. [2] 3, 273.

<sup>2)</sup> Annal. b. Chem. u. Pharm. 215, 297.

<sup>· 8)</sup> Compt. rend. 35, 109; Journ. f. pr. Chem. 62, 243.

Aus einer Chloroformlösung kann die Guttapercha durch Zusat von Aether als ein weißes Pulver ausgefällt werden. Bon Salpetersäure in der Kälte wird sie unter Entwickelung rother Dämpse zerkört; beim Rochen damit löst sie sich und liesert Camphresinsäure. Rauchende Schweselsäure färdt sie allmälig draun; bei längerem Einwirken quillt sie auf und geht schließlich in eine schleimige Wasse über. Beim Erwärmen mit Schweselsäure tritt sofort Schwärzung ein und die Guttapercha wird unter Abscheidung von Rohle gänzlich zerkört. Stark concentrirte Salzsäure hat nur eine geringe Einwirkung auf Guttapercha; erst nach längerer Einwirkung macht sie dieselbe etwas spröbe und brüchig. Die Beränderung, die die Salzsäure auf die Guttapercha auslibt, hat man beobachtet bei den Guttapercharöhren, die als Heber beim Abziehen der Salzsäure benutzt wurden.

Die Guttapercha ist ein schlechter Leiter ber Wärme und ber Elektricität; beim Reiben mit Glas, Flanell 1c. wird sie negativ elektrisch. Durch längeres Liegen an der Luft graublau gewordene Guttapercha zeigt nach Rieß 1) das merkwürdige Berhalten, daß sie beim Reiben positiv elektrisch wird, und durch Waschen mit Aether oder Terpentinöl läßt sich der Ueberzug entsernen. Beseitigt man auf einer alten blaugrauen Guttaperchaplatte auf der einen Seite den Ueberzug und reibt diese Seite mit Glaswolle oder Leinwand, so wird sie negativ elektrisch; die andere Seite dagegen wird beim Reiben mit demselben Körper positiv elektrisch.

Auf der geringen Leitungsfähigkeit ber Guttapercha für Elektricität beruht ihre Berwendung als Isolator jum Ueberziehen ber elektrischen Kabel.

Die in bunnen Blättern ausgewalzte, ober zu Fäben ausgezogene Guttapercha verhält sich im Gegensatz zum Kautschut wie ein faseriger Körper; ein Streifen, ben man von einem bunnen Blättchen abschneibet, läßt sich in ber Richtung seiner Faser bebeutenb strecken, aber er zerreißt sobalb man versucht ihn quer auszuspannen. — Rautschut bagegen läßt sich nach allen Richtungen hin gleichmäßig behnen.

Unter bem Polarisationsapparat zeigt die Guttapercha schöne Farbenerscheinungen.

Die reine Guttapercha ist ebenso wie das Kautschut ein Rohlenwasserstoff und sollen sogar beibe Kohlenwasserstoffe isomer sein. Nach Souberain?) hat sie die Zusammensezung: C6 H10, entsprechend 87,8 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff. Auch sand Souberain in der rohen Guttapercha eine Pflanzensäure, Extractivstoffe, Casein, ein in Aether lösliches Harz und ein in Altohol lösliches Harz.

Rach Miller3) ist die Zusammensetzung der kauflichen Guttapercha folgende:

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. 91, 489; Dingl. Journ. 126, 115.

<sup>2)</sup> Journ. f. Pharm. 1847, 17; Dingl. pol. Journ. 103, 415.

<sup>3)</sup> Chem. foc. 3. 3, 273; Journ. f. pr. Chem. 97, 380.

#### In 100 Theilen:

| Reine Gutta    |  | • |  | • |  | 79,70 |
|----------------|--|---|--|---|--|-------|
| Weiches Barg   |  |   |  |   |  | 15,10 |
| Begetabilische |  |   |  |   |  |       |
| Feuchtigfeit   |  |   |  |   |  |       |
| Alfché         |  |   |  |   |  |       |

Aus der etwas gereinigten Guttapercha stellte Arppe 1) sechs verschiedene Harze dar, die Unterschiede zeigten in ihrer Löslichsteit in Aether und Alfohol von verschiedener Stärke und hoher und niederer Temperatur. Er stellte für die Zusammenschung der verschiedenen Harzarten bestimmte Molecularsormeln auf, die aber vollständig hypothetisch sind, da keine Berbindungen dieser Harze bekannt sind, aus benen die Größe ihres Atomgewichtes geschlossen werden kann.

Payen 2) betrachtet die Guttapercha aus drei wesentlich verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzt. Er bezeichnet diese drei Stoffe mit den Namen: Gutta, Alban und Fluavil. Sie sollen durchschnittlich in folgenden Berhältniffen in der Guttapercha vorkommen:

| Gutta   |  |  |  |  | <b>7</b> 8 | bis | 82 | Proc. |
|---------|--|--|--|--|------------|-----|----|-------|
| Alban   |  |  |  |  | 14         | 77  | 16 | n     |
| Fluavil |  |  |  |  |            |     |    |       |

Bon diesen brei Stoffen ist das Fluavil löslich in kaltem Alkohol; das Alban löslich in kochendem Alkohol; die Guttapercha unlöslich. Um sie von einander zu trennen, behandelt man die gereinigte Guttapercha mehrere Stunden mit kochendem Alkohol und filtrirt. Aus der alkoholischen Lösung scheichen sich nach 1 dis 2 Tagen besonders an den Seiten und an der Obersläche zahlreiche weiße opalisirende Körner ab. Im Inneren enthalten diese Kügelchen einen Kern (einer gelben amorphen Masse), der sich in absolutem Weingeist löst, während die äußere Hülle darin unlöslich ist und nach mehrmaliger Behandlung damit immer weißer und durchsichtiger wird. Durch mehrmaliges Waschen der körnigen Masse mit kaltem Alkohol geht das Fluavil in Lösung und das Alban bleibt ungelöst zurück. Der durch österes Auskochen mit Alkohol verbleibende Rückstand bildet dann die Gutta.

Das Fluavil ist ein gelbliches, burchscheinendes Harz, hat ein specifisches Gewicht etwas höher als 1. Bei 0° C. ist es sest und spröbe; bei 50° C. wird es weich, bei 60° C. teigartig und schmilzt zwischen 100 und 110° C. Noch höher erhipt, siedet es und zersetzt sich schließlich unter Abgabe von Kohlenwassersofen und sauren Dämpfen. Es löst sich in der Kälte in Aether, Altohol, Terpentinöl, Schweselschlenstoff und Chlorosorm. Beim Berdampsen dieser Lösungsmittel scheidet es sich als amorphe Masse ab. Bon verdünnten Säuren und concentrirten alkalischen Flüssseiten wird es nicht angegriffen; von concentrirter Schwesels und Salpetersäure dagegen rasch zerstört.

<sup>1)</sup> Journ. f. pr. Chem. 53, 171; Dingl. pol. Journ. 121, 442.
2) Compt. rend. 35, 109; Dingl. pol. Journ. 126, 115.

# Seine Zusammensetzung ift nach Dubemans 1):

| Rohlenstoff |  |  |  | • |  |  | 83,33 |
|-------------|--|--|--|---|--|--|-------|
| Wasserstoff |  |  |  |   |  |  | 11,11 |
| Sauerftoff  |  |  |  |   |  |  | 5,55  |

entsprechend ber Formel: C20 H32 O.

Nach Dubemans foll das Fluavil burch Oxybation aus der Gutta ent-ftanden sein.

Das Alban bilbet ein weißes trystallinisches Pulver ober auch kleine Warzen. Unter bem Mitrostop erscheint es als burchsichtige, strahlenförmige Blättchen. Es beginnt bei 160° C. zu schmelzen und wird bei 175 bis 180° C. vollstommen flüssig ohne sich zu zerseben.

Gegen verdünnte Sauren und Alfalien verhält es sich wie das Fluavil; von concentrirter Schwefelsaure und Salpetersaure wird es wie dieses energisch angegriffen. In Benzol, Schwefelsohlenstoff, Terpentin, Chloroform und absolutem Alfohol ist es leicht, in gewöhnlichem Beingeist nur in der Siedehitze löslich.

Oubemans?) betrachtet bas Alban ebenfalls als ein Orybationsproduct ber reinen Gutta; seine Zusammensehung fant er:

| Rohlenftoff |  |  |  |  |  | 78,9 |
|-------------|--|--|--|--|--|------|
| Wafferftoff |  |  |  |  |  | 10,4 |
| Sauerftoff  |  |  |  |  |  | 10,7 |

was der Formel: C20 H82 O2 entspricht.

Bei 130° C. erhitt, foll es ein Molecul Waffer verlieren, und bann in die Berbindung C20 H30 O übergehen.

Die Gutta, ber Hauptbestandtheil der rohen Guttapercha, wird bei 10 bis 30° C. zähe, biegsam, behnbar aber nicht elastisch; bei 45° C. wird sie weich, färbt sich dunkler. Bei steigender Temperatur wird sie mehr klebrig und durchscheinend. Zwischen 100 und 110° C. geht sie in einen teigsörmigen Zustand über; endlich bei 130° C. wird sie dunnsstüffig, geräth ins Sieden und liefert als Destillationsproducte ein Del und gassörmige Kohlenwasserstoffe.

Gegen Sauren, Weingeist, Aether und Chloroform verhalt sie sich wie die Guttapercha. In Aether soll die Gutta nach Arppe 3) nur dann unlöslich sein, wenn sie vorher mit Alkohol behandelt wurde.

Mit Salpetersaure erhist giebt sie Ameisensaure und viel Blausaure; gepulvert absorbirt sie Sauerstoff; salzsaures Gas verwandelt sie in eine braunschwarze Masse, die durch Zusammenschrumpsen wie oberstächlich geschmolzen aussieht. Sie ist außerordentlich leicht veränderlich und läßt sich schwer unzersest ausbewahren.

<sup>1)</sup> Rep. d. Ch. appl. 1858 u. 1859, 455; Jahresber. d. Chem. 1859, 517.

<sup>2)</sup> Rep. b. Ch. appl. 1858 u. 1859, 455; Jahresber. b. Chem. 1859, 517.

<sup>5)</sup> Journ. f. pr. Chemie 53, 171; Dingl. pol. Journ. 121, 442.

Ihre Busammensetzung fand Dubemans 1) im Mittel:

| Rohlenftoff |  |  |  |  |  |    | 88 |
|-------------|--|--|--|--|--|----|----|
| Wafferstoff |  |  |  |  |  |    | 11 |
| Sauerstoff  |  |  |  |  |  | ٠. | 0  |

entsprechend ber Formel: C8 H5 ober C20 H32.

E. H. v. Baumhauer<sup>2</sup>) hat die Untersuchungen von Oudemans iber die Elementarzusammensetzung der Gutta, des Albans und des Fluavils bestätigt gefunden. Nach seinen Angaben besteht die Guttapercha im Wesentlichen aus einer sauerstofffreien Substanz ( $C_{20}$   $H_{32}$ , die identisch mit der von Oudemans für die Gutta gesundenen ist), und daneben aus mehreren Orphationsproducten der Gutta. Bon diesen Orphationsproducten glaubt er zwei, eines von der Formel:  $C_{20}$   $H_{32}$  O (gleich mit dem Fluavil von Oudemans), und eine  $C_{20}$   $H_{32}$  O mit Bestimmtheit nachgewiesen zu haben.

Da die Guttapercha bei der trocknen Destillation nach Williams Isopren, C5 H8, und Kautschin, also dieselben Destillationsproducte wie Kautschuk liefert, so hat man die Guttapercha ebenfalls wie das Kautschuk als ein "Polys

mer" bes Ifoprens betrachtet.

Die Eigenschaft ber Guttapercha sich an Luft und Licht leicht zu verändern und bei 45° zu erweichen wird durch das Bulkanisiren, d. h. durch Bersegen mit Schwefel oder Schwefelmetallen oder Behandlung mit Schwefelchlorlir und Erhitzen, theilweise beseitigt. Auf die Bulkanisation der Guttapercha kommen wir noch eingehend bei der Beschreibung der Herstellung von Guttaperchaartikeln zu sprechen und verweisen einstweilen auf das dort Gesagte.

#### Balata.

Balata wird aus bem eingetrockneten Milchfafte von Bully-troe (ober Sapota Milleri Block.), eines zu ber Familie ber Sapotaceen gehörigen Baumes gewonnen. Der Baum findet sich sehr verbreitet in Guyana und wird dorten zu Bauten benutzt.

Der Milchsaft bes Baumes wurde von den Eingeborenen, ehe fie die vors zuglichen Eigenschaften besselben kannten, als Nahrungsmittel angewendet.

Die Gewinnung bes Saftes geschah in ber ersten Zeit ganz ähnlich wie beim Kautschut in ber Weise, bag man die Bäume fällte und den Saft sammelte. Seit der Zeit aber, als man die Balata im Handel als ein werthvolles Product schägen gesernt hat, geht man bei der Gewinnung des Saftes rationeller zu Werke. — Man bohrt den Stamm, wie bei der Kautschutsaftgewinnung, nur an und erhält dadurch, wenn auch geringere Ausbeute, so doch den Baum selbst.

<sup>1)</sup> Rep. d. Ch. appl. 1858 u. 1859, 455; Jahresber. d. Chem. 1859, 517.

<sup>2)</sup> Journ. f. pr. Chem. 78, 277.

Der gewonnene, weiß ober röthlich aussehende Saft wird in Holzgefäßen gesammelt und nach einiger Zeit scheidet sich an der Oberfläche die Balata als eine poröse, schwammige Masse ab. Durch Kneten ober Pressen wird sie, ähnlich wie die Guttapercha, zu Klumpen vereinigt. Sie erscheint im Handel in diesen Klumpen, die entweder röthlichweiß ober braunröthlich gefärbt find.

In ihren Eigenschaften steht sie in der Mitte zwischen Kautschut und Guttapercha; sie ist plastischer und leichter knetbar als ersteres, dagegen etwas elastischer als die Guttapercha. Bei gewöhnlicher Temperatur ist sie sest, hornsartig, aber schon bei 49° C. wird sie weich und läßt sich formen. Gegen Lösungsmittel verhält sie sich wie die Guttapercha.

Nach Sperlich 1) soll die nach Behandeln mit heißem angesäuerten Basser und siedendem Altohol zurückleibende Masse nach dem Lösen in Schwefelstohlenstoff, Filtriren und Berdunsten des Schwefelfohlenstoffs dieselbe procentische Zusammensehung zeigen, wie die Gutta, nämlich:

**Rohlenstoff** . . . . . . 88,5 **Wasserstoff** . . . . . . 11,3

Sie sindet hauptsächlich in England Berwendung als Ersat für Guttaspercha und Kautschuft und wird auch als Zusatz zu diesem benutzt. Gegen Schweselchlorur und Schweselmetalle verhält sie sich wie Kautschuft und Guttaspercha.

Als ein theilweiser, ober für manche Zwede vollstänbiger Erfat für Raut-fcut bat man

1. bas fogenannte Delfautichut, und

2. eine Berbindung, die durch Behandlung des Lein, und Ribbils 2c. mit Schwefelchlorur erhalten wird, sogenanntes vulcanisirtes Del, verwendet. Wir wollen turz die Herstellung der beiden Substanzen sowie ihre wesentlichen Eigenschaften beschreiben.

# Delfautigut.

Bur Darstellung bieses Körpers wird Leinöl längere Zeit auf eine hohe Temperatur erhitzt, bis es bunkel und zu einer zähen Masse geworden ist. Bei Anwendung von 10 kg Leinöl ist dazu ein 24 stündiges Erhitzen nothwendig. Die erhaltene zähe Masse wird alsdann einige Stunden mit Salpetersäure erhitzt bis sie plastisch geworden ist und bei Berührung mit der Lust erhärtet. Hierauf wird sie aus der Salpetersäure herausgenommen und in einem lauwarmen, schwach alkalischen Bade längere Zeit geknetet, um sie von der noch anhängenden Salpetersäure zu befreien. Das Delkautschut ist löslich in Terpentin, Schweselschlenstoff und kaustischen Alkalien; auf Zusat von Säure wird es aus der alkalischen Lösung wieder unverändert gefällt.

<sup>1)</sup> Journ. f. pr. Chem. 19, 386.

In der Kälte ift es starr, von kautschulächnlicher, elastischer Beschaffenheit; beim Gintauchen in warmes Wasser wirb es weich und knetbar.

Die Darstellung wurde zuerst von den Chemikern Sachs und Jonas 1848 vorgenommen. Ueber die Berwendung des Delkautschuks liegen keine Mittheilungen vor, doch vermuthen wir, daß es häufig als Zusat zu Kautschuk und bei Herstellung von wasserdichten Stoffen mit Bortheil als Ersat für Kautschuk benut wird.

### Bulcanifirtes Del.

Nidlès und Rochleber beobachteten zuerst, daß Schwefelchlorür auf die fetten Dele einwirkt und sie in eine kautschukähnliche Masse verwandelt. Je nach der Menge von Schwefelchlorür, die man dem Del zusetz, kann man zähe und auch harte sowie feste und brödlige Berbindungen zwischen dem Schwefelschlorür und dem Del herstellen. Der diesem Proceß zu Grunde liegende chemische Borgang ist noch nicht näher studirt; doch vermuthen wir, daß ein Theil des Schwefels an Stelle von Wasserstoff tritt, da bei der Einwirkung erhebliche Mengen von Chlorwasserstoffsäure sich entwideln.

Bei ber Berftellung verfährt man in folgender Beife:

In das auf 25 bis 30° C. erwärmte Del läßt man aus einem Scheibetrichter unter fortwährendem Umrühren langsam Schwefelchlorür zusließen. Anfangs bleibt die Masse dünn, allmälig wird sie dichslüssiger, dann erstarrt sie plöblich zu einer Gallerte. Bei weiterem Zusax von Schwefelchlorür verswandelt sich alsdann die Gallerte in eine krümliche, gelbe elastische Masse. Auf 100 Theile Del rechnet man gewöhnlich 15 dis 25 Theile Schwefelchlorür. Bei der Darstellung ist noch zu beachten, daß man nicht zu große Quantitäten auf einmal in Arbeit nimmt und die Temperatur nicht zu hoch steigert. Steigt die Temperatur über 60 dis 70° C., so wird durch weitergehende Zersezung des Dels die Masse schwarz und schmierig.

Das auf diese Beise gewonnene Product verhält sich gegen Lösungsmittel fast wie vulcanisirtes Kautschuk. Es ist unlöslich in heißen alkalischen Laugen, Säuren; nur langsam wird es von Terpentin und Kautschuköl zuerst aufsgequellt und dann gelöst. Bei seiner Berwendung muß es vorher in einem schwach alkalischen Bade einige Zeit gewaschen werden, um es von Salzsäure und bergleichen zu befreien. Dem Kautschuk kann das vulcanisirte Del durch

Mifchen zugefett werben.

Dr. Bering theilt in der pharmacentischen Centralhalle mit, daß Chlorsschwefel Kampher fast die zum Doppelten seines Gewichtes aufzulösen im Stande ift. Dieser gekampherte Chlorschwefel besitzt nun die Eigenschaft, sich mit setten Delen viel weniger zu vereinigen, als der gewöhnliche reine Chlorschwefel, der häusig klumpige Producte liefert. Leinöl mit 25 Proc. gekamphertem Chlorschwefel versetzt, giebt eine dide sprupartige Masse, welche auf weiteren Jusatz von 12,5 Proc. gekamphertem Chlorschwefel in eine zähe, stark klebende und nach weiterem Zusat in eine sesse Masse, stark klebende und nach weiterem Zusat in eine sesse Masse Masse übergeht.

Eine sich fast wie Kautschul verhaltende Masse erzielt man, wenn man unter Einhaltung gewisser Berhältnisse Asphalt in Leinöl auslöst, gekampherten Chlorschwefel dazusest und noch etwas Schwefel incorporirt.

## Coorougit ober auftralifdes Rautidut.

Unter bem Ramen auftralifches Rautichut tommt im Sanbel eine aus Coorong in Australien stammenbe Masse vor, welche bort in mäßig biden Schichten auf bem Sande liegend gefunden wirb. Ueber ben Ursprung biefer Substang, ob berfelbe mineralischer ober vegetabilischer Ratur ift, ift man noch nicht im Rlaren. Rach ber Unficht einiger Gelehrter foll fie ber eingetrodnete Saft einer fruheren Pflanzenvegetation fein, ber burch Site und Drud in eine harzartige Maffe verändert worden ift; mahrend Andere behaupten, bag fle mineralischen Ursprunge und ähnlich wie bas Betroleum entstanden fei. Der Coorongit hat ein specif. Gewicht von 0,982 bis 0,990, gleicht in feinem Aussehen manchen Rautschutforten, ift beim Drud elaftisch, weich und behnbar, brennt mit Rauch, ohne Geruch zu entwideln, riecht abnlich wie Rautschut. läkt fich leicht schneiben und flebt an ber Sand ohne fie zu beschmuten. garte Schnitte zeigt unter bem Mitroftop Korner- und Bellenftructur, burchjogen von Fafern gleich benen abgestorbener Schmamme. Diese Thatsache scheint bafür zu sprechen, daß ber Coorongit vegetabilischen Ursprungs ift; ob er nun ein burch Sipe und Drud verandertes Bflanzengewebe ober ein eingetrodneter Pflanzensaft ift, ift schwer zu entscheiben. Bei ber trodnen Deftillation liefert er gegen 82 Broc. fluffige und gasförmige Roblenwafferftoffe.

Ueber seine Berwendung in der Kautschul- und Guttaperchaindustrie sinden sich in der technischen Literatur keine Angaben; wahrscheinlich wird er als Zusatzu Kautschult und Guttapercha bei der Herstellung mancher Kautschultartikel verwendet. Welche Bortheile eine solche Berwendung des Coorongits rechtsfertigt, vermögen wir nicht zu sagen.

# Beschreibung ber bei ber Kantschulmaarenfabrikation zur Berwendung kommenden weiteren Rohmaterialien.

## Schwefel.

Rachst bes Kautschuts und ber Guttapercha ift in diesem Industriezweig bas wichtigfte Rohmaterial ber Schwefel.

Erft, seitbem man bas Rautschut und bie Guttapercha mit Schwefel mischt und burch Erhitzen bas vulcanistrte Rautschut herstellte, batirt ber Aufschwung ber Kautschuftindustrie.

Der Schwefel findet hauptfächlich in der Form von sogenannten Schwefels blumen Berwendung.

Sein Borkommen, die Gewinnung 2c. setzen wir als bekannt voraus und wollen wir hier nur seine wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften beschreiben, sowie die Methoden, die eine Prüfung auf Beimischungen ober Bersunreinigungen gestatten, kurz erwähnen.

Der Schwefel ift bei gewöhnlicher Temperatur feft, fprobe, von charatteristischer gelber Farbe. Interessant ift sein Berhalten gegen Site; er schmilzt bei 1120 (nach neueren Untersuchungen von Bifati bei 113 bis 113,50 C.), und erstarrt bei 108 bis 1090. Bei 1120 ift er dunufluffig wie Waffer und hellgelb; von 130 bis 1400 wird er gahfluffiger und buntler, bei 170 bis 2000 ift er fast schwarz und babei fo bidfluffig, bag er aus bem umgetehrten Befag nicht ausstlieft. Bei 330 bis 340° erhalt er feine frühere Dunnfluffigfeit wieber, boch ift bie Fluffigfeit buntel. Bei 4400 nach Deville endlich fangt er an zu sieden, ftoft rothe Dampfe aus, die beim Mischen mit kalter Luft sich zu sogenannten Schwefelblumen verbichten. Der Schwefel tann leicht frystallisirt erhalten werden. Je nach der Art und Weise, wie man die Arnstalle entstehen läßt, tritt er in zwei verschiebenen Formen auf, die jebe einem anderen Arpftallinftem angehören. b. b. er ift bimorph. Go erbalt man ibn beim Berbunften aus einer Lösung von Schwefeltohlenstoff in Form von rhombischen Octaebern (jum rhombifchen Spftem gehörig); beim Erftarrenlaffen von gefchmolzenem Schwefel bilben fich schiefe rhombische Saulen (monoklinisches Suftem). Dit ber Berfchiebenheit ber Rryftallform bes Schwefels ift auch eine Berfchiebenheit ber Farbe, sowie andere Eigenschaften verbunden. Die monoklinen Säulen bes nach bem Schmelzen erstarrten Schwefels geben nach einigen Stunden, ober wenn man fie bewegt, in die rhombischen Octaöber über. Steigert man die Temperatur bes geschmolzenen Schwefels, fo bag er gabe wird ober fiebet, und gießt ihn bann in taltes Baffer, fo bleibt er auch nach bem Erfalten gabe und läßt sich zu Faben ausziehen ober in Formen preffen (amorpher Schwefel). Allmälig erhartet berfelbe wieder und geht babei zuerft in ben prismatischen, bann in ben octagbrifden Schwefel über.

Sinfichtlich der Lösung des Schwefels in Schwefelsohlenstoff sind ebenfalls zwei allotropische Modificationen zu unterscheiden: eine lösliche und eine uns lösliche.

Löslich ift ber rhombische ober gebiegene Schwefel in ben hellen burchsicheinenden Arpstallen, desgleichen solcher, der sich aus chemischen Berbindungen burch Elektrolyse als negatives Element oder durch chemische Reaction ausscheidet. In Schwefelkohlenstoff unlöslicher Schwefel sindet sich gleichzeitig neben löslichem in dem amorphen Schwefel.

Schwefel, ber noch eine Spur (1/3000) von Fett oder organischer Materie, Schweiß ber Hande zc. enthält, nimmt beim Erhitzen auf 300° eine tiefrothe, bei einer größeren Menge bieser Stoffe (1/500) eine blaue bis schwarze Farbe an, die er nach bem Ausgießen in kaltes Wasser behält (Magnus und Mitscherlich).

Die Prilfung bes Schwefels erftredt sich auf folgende Beimischungen und Berunreinigungen.

- 1. Organische, bituminofe Stoffe,
- 2. Waffer,
- 3. Afche,
- 4. Arfen.

Enthält der Schwefel organische, bituminose Stoffe, so bleibt beim Erhigen in einer Probirrohre ein tohliger Ruchtanb.

Waffer, das oft in betrügerischer Absicht zugesetzt wird, kann durch ein einstümdiges Trodnen bei 100°C. bestimmt nachgewiesen werden 1).

Afche und Beimischungen anderer Substanzen, Schwerspath zc., lassen sich burch Berbrennen in einem Borcellantiegel nachweisen.

Arfen, bas meistens in Form von Schwefelarfen vorhanden ift, tann folgendermaßen nachgewiesen werben:

Man bigerirt die Schwefelblumen mit Ammoniak oder kohlensaurem Ammoniak, filtrirt und versetzt das Filtrat mit verdünnter Salzsäure dis zur sauren Reaction. Das Arsen scheidet sich dann als gelbes Schwefelarsen aus. Durch eine der bekannten Reactionen prüst man jedoch zweckmäßig das gelbe Schwefelarsen noch näher auf Arsen.

Rommt das Arfen, wie häufig der Fall ift, als arsenige Säure im Schwefel vor, so muß zu der Ammoniaklösung Schwefelwasserstoff zugefügt werden, um nach dem Ansäuern mit Salzsäure den gelben Niederschlag von Schwefelarsen zu erhalten. Schwefel, der stark arsenhaltig ift, sollte in der Kautschukindustrie nicht verwendet werden.

Wir haben Versuche gemacht, um an Stelle von Schwefelblumen Schwefelmilch 2) zum Bulcanisiren bes Kautschufs zu verwenden. Da der Schwefel in Form von Schwefelmilch außerordentlich fein vertheilt ist, so glaubten wir durch Anwendung derfelben eine bessere Vertheilung und innigere Verbindung zwischen Kautschuf und Schwefel zu erreichen und dadurch das so häusig vorkommende Auswittern des Schwefels an fertigen Kautschufsachen zu verhindern. Wir konnten aber bei den verschiedenen angestellten Versuchen kein wesentlich günstigeres Resultat als es bei dem anderen Schwefel erzielt wird, beobachten.

# Somefelmetalle.

Schwefelcalcium: CaS, Schwefelbaryum: BaS, Dreifachschwefelantimon: Sb2S3, Künffachschwefellalium: K2S5.

Girard empfahl zuerst die Berwendung von Schwefelcalcium und Schwefelbaryum an Stelle des Schwefels zum Bulcanisiren des Kautschuts.

<sup>1)</sup> Feuchter Schwefel verursacht beim Bulcanifiren, daß die Gummiwaaren, wird bie Maffe nicht vorber zwischen zwei heißen Balzen geborig getrodnet, blafig werden.

<sup>2)</sup> Bekanntlich jener, aus Polhjulfiben burch Zersetzungen mit Sauren fich absicheibenbe Schwefel.

Man erhält beibe burch Reduction ber schwefelsauren Salze (schwefelsaurer Ralf ober schwefelsaurer Barnt) mittelst Kohle bei starker Hige. Nach bem Lösen ber Schwelze in Wasser und Berbampsen ber Flüssteit bleiben sie als weißes Pulver zurück. In feuchter Luft und bei Einwirkung von Kohlensaure zersetzen sie sich allmälig und liefern Orybationsproducte. Ihre Berwendung zum Bulcanisiren verdient insofern Beachtung (wie wir später sehen werben), weil kein Auswittern von Schwefel aus dem damit vulcanisirten Kautschuft stattsindet.

Das Dreifachschwefelantimon, Antimonsulfür, wird durch Fällen von Antimonorphsalzen oder Dreisachslorantimon mit Schwefelwasserstoff als ein dunkel orangefarbiger Riederschlag erhalten. Der Riederschlag ist wasserhaltig, verliert erst sein Wasser bei 200° und geht dann in eine dunkle sast schwefelantimon nur bei 100°, so nimmt es eine braunrothe Farbe an.

Bourte empfahl zuerst die Anwendung des Dreifachschwefelantimon zum Bulcanisiren. Außer dem gewöhnlichen Antimonsulfid ist noch der Kermes und auch der Antimonzinnober (letterer wahrscheinlich mehr zum Färben) verwendet worden.

Ersterer besteht aus Dreifachschwefelantimon mit Antimon vermischt 1); letterer soll ebenfalls eine Berbindung von Dreifachschwefelantimon mit Antimonorud sein.

Der Antimonzinnober hat eine prachtvoll rothe Farbe, von der man hoffte, daß sie in der Technik Verwendung sinden würde 2), doch ist ihre Anwendung noch gering. Wir vermuthen, daß englische Fabrikanten den Antimonzinnober, entweder gemischt mit Dreifachschwefelantimon oder mit Schwefel zur Herstellung der beliebten rothen englischen Kautschuke benutzen.

Das Fünffachich wefelkalium: K2 S5, ift in mafferiger Löfung von verschiedenen Seiten zum Bulcanistren vorgeschlagen worben.

Man erhält es, inbem man

276,8 Thle. kohlensaures Kali, 256 "-Schwefel

in einem irbenen Tiegel zusammen schmilzt. Die geschmolzene Maffe wird in Wasser gelöft.

<sup>1)</sup> Die Herstellung geschieht in der Weise, daß man 1 Thl. Schwefelantimon mit 25 Thln. trystallifirter Soda oder 20 Thln. Potasche und 250 bis 300 Thln. Wasser löst und ½ bis  $^{8}/_{4}$  Stunden in einem eisernen Ressel tocht. Rach dem Rochen werden durch Filtration etwa ungelöst; gebliebene Substanzen entsernt und das klare, noch warme Filtrat mit Salzsäure dis zur sauren Reaction versetzt. Der Kermes minerale scheidet sich alsdann als ein voluminöser orangerother Niederschlag aus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Wagner stellt man den Antimonzinnober her, indem man zu einer Lösung von Brechweinstein 3 Thle. trystallisirte Weinsäure in 18 bis 20 Thln. Wasser von 60 bis  $70^{\circ}$  C. gelöst, eine kaltgesättigte Lösung von unterschwestigsaurem Ratron zusügt und die ganze Mischung auf ungesähr 80 bis  $90^{\circ}$  erhigt. Der sich ausscheidende Niederschlag bildet den Antimonzinnober und soll nach Wagner die Zussammensehung  $2 \operatorname{Sd}_2 S_3 + 1 \operatorname{Sd}_2 O_3$  haben.

Gleiche Wirkung, wie das Funffachschwefelkalium, haben auch das Dreis fach- und Bierfachschwefelkalium.

Außer den Schwefelverbindungen der Alkalien und alkalischen Erden und des Schwefelantimons sind noch einige Schwefelverbindungen der schweren Metalle und unterschwefligsaure Salze entweder für sich allein oder in Berbindung mit Schwefel zum Bulcanisiren verwendet worden.

Bon Moulton wurde zuerst die Anwendung des unterschwefligsauren Bleisorydes und des gefällten Schwefelbleies mit ober ohne einen Zusat von kohlensaurer ober gebrannter Magnesia zum Bulcanisiren des Kautschuks empfohlen.

# Schwefelchlorur, Salbchlorichwefel: S2Cl2.

Partes empfahl 1847 zuerft die Berwendung von Schwefelchlorur gelöft in Schwefelchlenstoff ober anderen Lösungsmitteln zum Bulcanisiren.

Zur Darstellung des Schwefelchlorites leitet man Chlorgas, das durch Passiren von Schwefelsäure und Chlorcalcium vollständig getrocknet ist, in eine tubulirte Retorte, deren Wandungen mit flüssigem Schwefel ausgeschwenkt sind. Auch kann man das trockne Chlorgas in eine mit Schwefelblumen gefüllte erwärmte Retorte leiten und das Schwefelchlorite in einer Vorlage condensiren. She aller Schwefel in Schwefelchlorite übergesührt ist, muß die Operation unterbrochen werden. Das gewonnene Destillat enthält außer Schwefelchloritr seinen Schwefel gelöst, von welchem es durch wiederholte Destillation befreit werden kann.

Bei der Bulcanifirung des Kautschuts schabet in den meisten Fällen ein Gehalt des Schwefelchsorurs an freiem Schwefel nicht.

Das Schwefelchlorur ist eine rothgelbe, ölartige Flüssigkeit von 1,6802 specifischem Gewicht bei 16,70 C. (Kopp); in Folge seiner Zersetzung raucht es an der Luft start durch die Bildung von Chlorwasserstoffnebel.

Es wirft heftig auf Augen, Nase und Hals; beim Inhaliren ber Dämpfe bewirken nach Eulenberg die Zersetzungsproducte derselben (schwestige Säure und Salzsäure) eine große Reizung in den Respirationsorganen, wodurch ein wässeriger Aussluß aus Mund und Nase entsteht.

Das Schwefelchlorur siedet nach Marchand bei 1900 und nach Kopp bei 1440 C. Es löst Schwefel schon bei gewöhnlicher Temperatur bis zu 70 Proc. seines Gewichtes; mischt sich ohne Zersetzung mit Schwefeltohlenstoff und Benzin; in Aether und Beingeist löst es sich unter allmäliger Zersetzung auf.

Bon Wasser wird Schwefelchlorur in Chlorwasserstofffäure, freien Schwefel und schweflige Saure zerlegt:  $2S_2Cl_2 + 2H_2O = SO_2 + 4HCl + 3S$ .

In der Kautschuffabrikation wird es gewöhnlich gelöft in Schwefelkohlenftoff, in neuerer Zeit auch in Benzin, zum Bulcanifiren feinerer Kautschukwaaren verwendet.

#### Schwefeltohlenstoff: CS2.

Schwefeltohlenstoff findet in der Kautschut- und Guttaperchaindustrie als Lösungsmittel für Guttapercha und Kautschut, sowie für Schwefelchlorur Answendung. In neuerer Zeit hat man versucht, ihn wegen seiner nachtheiligen Einwirkungen auf den Menschen durch Benzin zu ersehen. Wir wollen kurz seine Darstellungsmethode und die wichtigsten Eigenschaften anführen.

Die Darstellung des Schwefeltohlenstoffs beruht auf der Eigenschaft der Rohle in mäßiger Rothglühhitze mit stüssigem oder dampfförmigem Schwesel zusammengebracht, sich unter Bindung von Wärme zu vereinigen. Die Rohle muß möglichst aschenfrei und arm an Sauerstoff sein, weil sonst andere flüchtige Berbindungen entstehen, welche entweder Schweselverluste herbeiführen oder sich in dem Schwefeltohlenstoff auflösen und demselben einen unangenehmen Geruch ertheilen.

Die Apparate, welche man bei herstellung des Schwefeltohlenstoffs benutt, bestehen im Allgemeinen aus einer in einem Ofen eingemauerten Retorte mit zwei Röhren; die untere dient zum Einführen von Schwefel in die mit Rohle gefüllte Retorte; die andere zur Absührung der Schwefeltohlenstoffdämpse nach dem Berdichtungs- und Rühlapparat. Die Retorte wird von außen erhitzt.

Der auf die angegebene Weise erhaltene rohe Schwefelkohlenstoff enthält noch eine große Menge 10= dis 12=proc. Schwefel, welcher als Schwefeldampf mit überdestillirte in Lösung; durch Schwefelharnstoffe und andere noch nicht näher bekannte Schwefelverbindungen wird ihm ein höchst unangenehmer Geruch ertheilt. Durch Behandeln mit Aetzalkalien, Chlorkalk, Metallsalzen, z. B. Bleis nitrat, wird er von den unangenehmen Beimischungen befreit.

In ganz reinem Zustande bilbet er eine wasserhelle Flüssigkeit von angenehmem, aromatischem Geruch und scharfem, kuhlendem Geschmad.

Bei längerem Aufbewahren, namentlich unter Wasser, nimmt er einen burchbringend widerlichen Geruch an. Nach Couerbe hat er bei 15° C. ein specif. Gewicht von 1,2568. Sein Siedepunkt wird von verschiedenen Forschern zwischen 46 und 48° liegend, angegeben.

Auf den thierischen Organismus wirft der Schwefeltohlenstoff giftig und wird deshalb auch zum Tödten von Insecten, Ratten zc. verwendet.

Nach Eulenberg 1) erzeugt ber Schwefeltohlenstoff beim Einathmen anfangs leichten Hustenreiz, Kopsweh, bann Schwindel, Erbrechen, Gliederschmerzen, namentlich in den Beinen, Betäubung und Zustand von Trunkenheit, welcher in der frischen Luft bald nachläßt. Das Blut erleidet keine wesentliche chemische oder dynamische Beränderung, wenn der Schwefelkohlenstoff frei von Schwefelwasserstoff war.

Die Folgen der Ginathmung von Schwefeltohlenstoffdampsen bestehen in einer Depression des Nervensustems, einer Schwächung des Sensoriums, namentlich des Gedächtnisses, sowie aller Körperkräfte, welches sich in allgemeiner

<sup>1)</sup> Eulenberg, Schäbliche Gafe 1865, S. 393 u. 531.

Niedergeschlagenheit, Melancholie und größeren oder kleineren Störungen bes vegetativen 1) Lebens äußert.

Bei äußerer Application mittels mit Schwefeltohlenstoff getränkter Watte erzeugt Schwefeltohlenstoff eine locale Anasthesie, weshalb Arbeiter, die ihre Hände mit Schwefeltohlenstoff öfter und längere Zeit in Berührung bringen, einem Einschlafen oder Taubwerben der Hände ausgesetzt sind. Durch Einstauchen der Hände in Wasser verliert sich dieser Umstand wieder.

Als Gegengift gegen eingeathmeten Schwefeltohlenftoff ift eine Auflösung von kohlensaurem Natron ober von kohlensaurem Eisenoryd und kohlensaurem Wasser empfohlen worden.

Raume, in benen viel Schwefeltohlenstoff jum Berbampfen tommt, muffen gut ventilirt fein; auch empfiehlt fich ein Bestreuen des Bodens mit Ralt.

## Bengin.

An Stelle des Schwefeltohlenstoffs, der wegen seines unangenehmen und schädlichen Geruchs sehr lästig in den Fabriken ist, wendet man in neuerer Zeit Petroleumbenzin an. Das Benzin, wohl auch fälschlich Benzol genannt, wird bei der Raffination des Betroleums als Nebenproduct gewonnen.

Das officinelle Präparat hat ein specifisches Gewicht von 0,68 bis 0,7; der Siedepunkt schwankt zwischen 60 bis 80° C. Es besteht hauptsächlich aus Capronyl- und Denantyswassersche Es dient bei der Kautschuksabrikation zum Auslösen des Kautschuks, beim Gummiren von Einlagen für Schläuche sowie zum Auslösen des Schweselchlorurs.

Bei seiner Berwendung ist besonders auf die leichte Entzundlichkeit Ruckssicht zu nehmen 2). Aufbewahrungsort und Plate, an denen viel mit Benzin gearbeitet wird, sind getrennt von den übrigen Gebäuden anzulegen.

Bei der Berwendung des Benzins zum Zwecke des Gummirens muß man darauf achten, daß dasselbe keine hochsiedenden Producte enthält, da diese oft nicht vollständig verdunsten und wie wir später sehen werden, wenn die gummirte Leinwand zu Einlagen für Schläuche oder Platten dient, ein Blasigwerden bedingt wird.

Das Wissenswertheste von den übrigen Stoffen, wie Kreide, Zinkoryd, Mennige u. s. w., die meistens als Zusätze zu Kautschuk und Guttapercha verwendet werden, wollen wir kurz an den Stellen mittheilen, wo wir ihre Anwendung besprechen.

<sup>1)</sup> Eigenthumlich find die Wirtungen des Schwefelfohlenftoffs beim Ginathmen auf die Sexualorgane, indem fie furgere ober langer andauernde Impotenz hervorrufen.

<sup>2)</sup> Man hat eine Selbstentzündung des Benzins schon mehrsach beobachtet und sollen dabei elektrische Zustände die Ursache sein! In einer chemischen Reinigungs-anstalt in Berlin gerieth ein seidenes Kleid, das ein Arbeiter aus dem mit Benzin gefüllten Behälter genommen hatte und es mit den Händen strich, plözlich in Flammen, ohne daß Licht in dem Raume war. Zur Vermeidung solcher Unglücksfälle hat man empfohlen, Behälter mit Wasser zur Feuchthaltung der Luft in solchen Räumen aufzustellen.

#### Die Berarbeitung bes Rautiduts.

Für die gesammte Kautschukinduftrie war die Erfindung von außerordentlicher Wichtigkeit, welche 1836 Chaffee aus Roxbourg in Nordamerika und Nickels in England machten, um das Kautschuk durch Kneten (in mäßig erwärmtem Zustand) in eine weiche fast aller Clasticität beraubte Masse überzusuberen.

Chaffee ließ fich bas Auftragen von erweichtem Rautschut auf gewebte Stoffe, ohne Auflösung, burch Bearbeitung zwischen erwärmten Walzen paten-

tiren.

Nidels nahm im October 1836 ein Patent auf eine Maschine zum Kneten des Kautschuts. Diese altere auch jest noch in einigen Fabriken übliche Knetmethode hat in den meisten neueren Fabriken der Methode des Walzens Platz gemacht, durch welche berselbe Zwed aber mit geringerem Kostenauswande

und größerer Bequemlichkeit erreicht wirb.

Die Berarbeitung des Kautschuts beginnt mit der Reinigung. Es wird zu diesem Zwed in große, mit Wasser gefüllte Fässer geworfen und einige Zeit, gewöhnlich unter Zusax von etwas Aetkalt oder Aexnatron gekocht. Das Auskochen muß sehr sorgfältig geschehen, damit alle darin vorkommenden wasserlöcklichen Stoffe entfernt werden. Unvollständig ausgekochtes Kautschut liefert beim späteren Vulcanisiren blasige Kautschukwaaren. Nach dem Kochen oder besser vorher wird das Kautschuk mittels eines mit sehr großer Geschwindigkeit laufenden Kreismessers. von etwa 1 Fuß Durchmesser, welches durch aufsließendes Wasser kalt gehalten wird — in Stücke von 1/4 bis 1/2 Pfb. derschnitten.

Das durch Eintrocknen des Saftes gewonnene Kautschuft verliert beim Waschen am meisten. Gutes Paragummi verliert ungefähr 4 Proc., andere Kautschufforten dis zu 16 bis 18 Proc. Das feine Parakautschuk bedarf keiner weiteren Reinigung, sondern kann nach vollständigem Trocknen verarbeitet werden; bagegen bedürfen die meisten übrigen amerikanischen Sorten, oftindische und afrikanische, einer weiteren mechanischen Reinigung.

Eine zum Schneiden des Rautschuts dienende Maschine ift in Fig. 1 ab-

gebildet.

Die Maschine enthält ein eisernes Rad a von  $1^{1/2}$  Fuß Durchmesser und 8 Zoll Breite, mit einer großen Menge schräg eingesetzer Meißel ober Hobeleisen bb, welche nur wenig über die Peripherie hervorragen und deren Anordnung in sechs Reihen aus der separat gezeichneten Walze ersichtlich ist. Zum Andrücken des Kautschufs dient eine Hebelvorrichtung d, auf welche sich der Arbeiter stellt, um ihn durch seine Körpergewicht niederzudrücken, serner einem zweiten Winkelhebel e, der seinen Drehpunkt in k hat und dessen oberes schausselartiges Ende g das Kautschuf gegen die Meißel drückt. Ein Gegengewicht k bringt den Drücker zurück, dessen Handhabung außerdem durch einen Handgriff i erleichtert wird. Das mit großer Geschwindigkeit sich brehende Rad zerreißt das Kautschuf, welches übrigens in diesem Fall nicht vorher erweicht sein darf, in

kleine Späne, die man nun dem Holländer übergiebt. Diefer letztere, ganz von der in der Papierfabrik gebräuchlichen Einrichtung und auch mit Wasser gefüllt, zerreißt das Kautschuk in kleine Fetzen, die des geringeren specifischen Gewichts



wegen auf dem Baffer schwimmen, mahrend die losgetrennten Unreinigkeiten meistens zu Boben finken.

Statt bes Hollanders bedient man fich jest in den meiften Rautschul-fabriten jum Waschen des Kautschuls der sogenannten Waschwalzen.

Die Reinigungswalzen bestehen aus zwei neben einander liegenden gußeisernen Walzen von etwa 4 Fuß Länge und 10 bis 12 Zoll Durchmesser. Ihre Zapfen sind von ineinandergreisenden Zahnrädern von ungleichen. Durchmesser versehen, um sie mit ungleicher Geschwindigkeit drehen zu können. In Fabriken, wo man sich dieser Walzen auch zum ferneren Durcharbeiten des Kautschuts bedient, sind die Walzen hohl, um sie durch Zuleitung von Damps erwärmen zu können; auch ist in diesem Fall die Umdrehungsgeschwindigkeit eine gleiche. Die Construction der Maschine ist in Fig. 2 veranschaulicht.

## Bafchwalzen.

Fig. 2 zeigt die Maschine von der Seite, Fig. 3 in der Ansicht von oben. G ist ein gußeisernes Gestell der Maschine, HH Querstangen, durch welche die beiden Wangen des Gestells mit einander verbunden sind; II' gußeiserne Walzen, die auf ihrer Oberstäche rauh sind und sich um die Zapsen JJ drehen. Die Lager der Zapsen JJ sind beweglich und können mittels Schrauben K vor- und rückwärts geschoben werden, um die Walzen II' mehr von einander zu entsernen oder einander näher zu bringen. N Riemenscheibe, welche der Maschine die Beswegung mittheilt; sie macht per Minute 50 Umdrehungen; N' lose Riemenscheibe. Die Bewegung wird mittels der Welle o, die in den Lagern i liegt, dem Rade P mitgetheilt, welches seinerseits das Rad Q und badurch die Walze I' in Bewegung

sett. Diese überträgt die Bewegung mittels des Rades R auf das Rad S und badurch auf die Walze I. In Folge der verschiedenen Größe der Räder R und S dreht sich die Walze I um 1/3 langsamer wie die Walze I', was zum Erfolg hat, daß das zwischen die Walzen gebrachte Kautschuft durch die eine derselben stärker angezogen wird, wie durch die andere; es wird deshalb zerrissen, während es zugleich eine Art Streckung erleidet, wobei die zerrissenen Theile in gewissem





Maße zusammenschweißen. Ein Wasserstrahl, den man beständig auf die Cylinder fließen läßt, nimmt Erde und andere Unreinigkeiten, welche im Kautschuk entshalten sind und durch die Zerreißung desselben bloßgelegt werden, mit sich fort.

Der Arbeiter bringt das zerschnittene Kautschuft zwischen die mit mäßiger Geschwindigkeit (etwa 20 Umgänge in der Minute) sich drehenden Walzen; ansänglich werden letztere nicht zu eng gestellt, um das Kautschuft nicht gleich zu starkem Druck auszusetzen und zu verhindern, daß nicht etwa fremde Körper die Walzen beschädigen. Hat das Kautschuft einmal das Walzwerk passirt, so stellt man die Walze etwas enger und walzt das Kautschuft von Neuem durch. Das Kautschuft brückt sich dabei breit, walzt sich aus einander, während zugleich die einzelnen Stücke sich zu einem zusammenhängenden Streisen vereinigen. Die einzelnen Theile des Kautschufts werden durch die sich unter einer Linie

berührenden und zusammendrildenden Walzen von einander geriffen, darin enthaltene masserlösliche fremde Substanzen durch das aufsließende Wasser gelöft und mit dem Waschwasser fortgeführt. Nach dem Waschen auf dem Walzwerk wird das Kautschut zuerst an einem warmen Orte, gewöhnlich in der Nähe des





Dampftessels, längere Zeit getrodnet. Je sorgfältiger und länger das Trodnen bes Kautschut's geschieht, um so weniger Gesahr ist vorhanden, daß die daraus bargestellten Waaren beim späteren Bulcanistren schabhaft werden. Dieser Umstand ist von so großer Wichtigkeit, daß wir noch etwas näher darauf einsgehen wollen.

Wie schon früher erwähnt, nimmt bas Kautschut 18 bis 26 Proc. Wasser auf; bas einmal aufgenommene Wasser wird sehr langsam wieder abgegeben, da beim Trocknen die äußeren Poren des Kautschut's sich schließen und das Versbunsten aus dem Innern verhindern. In compacten Stücken behält das Kautschut daher manchmal jahrelang sein Wasser. Je dunner es ausgewalzt ist, um so leichter gelingt die Trocknung. Auf dem Walzwert gewaschenes Kautschut sollte mindestens 14 Tage warm getrocknet werden, ehe es zur Weiterverarbeitung kommt.

Wird noch wasserhaltiges Kautschut zur Weiterverarbeitung gegeben, ohne baß vorher durch hinreichendes Walzen auf den heißen Mischwalzen das Wasser vollständig daraus entfernt wird, so entstehen beim Vulcanisiren der Kautschut-waaren blasige Stellen in den letzteren. Dieses Blasigwerden ist durch Ber-

bunftung einer geringen Menge Waffers bei der hohen Temperatur hervorgerufen worden.

Die weitere Berarbeitung bes Rautschuts erfolgt nun entweber nach bem älteren System in ber Anetmühle, ober nach neuerem Berfahren zwischen Walzen. Anetmühlen finden auf beutschen Fabriten zwar noch selten Berwendung, doch



wollen wir ber Bollftandigteit halber hier eine Zeichnung und Beschreibung ber Rnetmuble von Auber u. Girarb (Dingl. pol. Journ. Bb. 130, S. 187) bringen.

#### Anetmaschine.

Die Figur 4 zeigt die Maschine von der Stirnseite, die Fig. 5 dieselbe von neben gesehen (Durchschnitt).

A ift ein festliegender gußeiserner Cylinder, welcher an seiner Innenseite mit Zähnen aa besetzt ift.

In demselben bewegt sich eine Walze E, die gleichfalls auf ihrer Obersstäche mit Zähnen, oder eigentlich größeren oder kleineren nach verschiedenen Richtungen stehenden Zapfen g und h versehen ist. Die Walze E ruht in den Lagern e und f des sesten Gestells B und wird durch das Zahnrad F in Umsdrehung verseht. Das Füllen und Entleeren geschieht durch die verschließbaren Deffnungen C.

#### Das Balgen.

Das Balzen hat gegenüber bem Aneten einestheils ben Bortheil, bag zum Betrieb weit weniger Araft erforderlich ift und ber Berlauf ber Operation burch



den-Arbeiter verfolgt werden kann, wodurch ein Ueberhiten bes Kautschuks sowie manche andere Uebelftande verhindert werden.

Man bedient sich zweier Arten von Walzen, folcher, bei benen die Cylinder horizontal neben einander liegen, und solcher mit verticaler Lage der Cylinder.

Die Construction ber Walzwerke nach Goodpear mit horizontalliegenden Cylindern ist ähnlich wie die in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellte Waschwalze, nur haben die Cylinder gleichmäßige Bewegung, sind innen hohl und können durch Dampf erhitzt werden.

Die Beschaffenheit der Walzwerke mit über einander liegenden Chlindern ist aus Fig. 6 und Fig. 7 ersichtlich.

aa find die hohlen Walzen, beren untere sich in den festen Gerüsten bb dreht, während die obere mit ihren Lagern einer auf- und absteigenden Bewegung fähig ist und durch Hebel und Gewichte gegen die untere gedrückt werden kann. Die Gewichte e ziehen vermöge des Hebels a die Berbindungsstange e und damit auch die Hebel f herab, welche ihrerseits wieder durch die Stangen g auf die Lager der oberen Walze drücken und dieselbe mit großer Gewalt gegen die

untere Walze pressen. Diese Einrichtung soll den Bortheil haben, daß bei ungewöhnlich starken Widerständen, wie solche durch Steine in dem Kautschut leicht entstehen können, die obere Walze nachgeben kann, was, wenn die obere und die untere Walze in den Lagern festlägen, leicht zu einem Walzenbruch sühren könnte. Um je nach Erforderniß den Druck reguliren zu können, hängen





bie Enden der Hebel d an Ketten hh, die sich in den Rollen ii auflegen und durch Drehung der Welle k mittels des Handrades l beliebig angezogen werden können, wodurch der Druck vergrößert oder vermindert wird.

Durch das Dampfrohr m, dessen Schenkel in Stopfbüchsen durch die hohlen Zapfen der Walzen gehen, kann durch Zuleitung von Dampf die Walze erhipt werden; der überflüssige Dampf oder das condensirte Wasser entsernt sich durch die Röhren nn. Das Dampfrohr m ist mit einem Schraubenventil versehen, um die Zuleitung des Dampfes nach Erforderniß reguliren zu können. Der Gang des Walzwerks wird durch die Zeichnungen Fig. 6 und Fig. 7 genügend erläutert. oo sind die Antriedscheiben; p ist ein Schwungrad und q ist ein auf der unteren Walze sitzendes Zahnrad. Die Größe der Walzen ist in der Regel 1,30 m Länge und 0,45 bis 0,50 m Durchmesser.

Statt der Bebel und Gewichte bewirft man in neuerer Zeit meistens ben Drud auf die obere Walze durch ftarte Federn, die noch mittels Schrauben

gespannt werben können. Sie befinden sich zwischen ben Lagern der oberen Balze und den genannten Schrauben und bewirken durch ihre Clasticität, daß ein Brechen der Walzen bei zu starkem Druck, wenn z. B. ein harter Gegenstand durchpassirt, nicht stattsinden kann.

Das Berarbeiten des Kautschuts auf den Walzen ist von größter Bichtigkeit, um fehlerfreie Rautschutwaaren darzustellen. Besonders muffen solche



Fig. 7.

Rautschutsorten, die noch nicht genügend lange getrocknet sind, 40 bis 45 Minuten gewalzt werden, um etwa darin vorhandenes Wasser durch Berdampfen zu entfernen. In vielen Fabriken werden die einzelnen Kautschuksorten, nachebem sie vorher genügend lange getrocknet sind, auf den Walzen gehörig gewalzt und dann bis zur späteren Benutzung bei Seite gelegt.

Rautschutsorten, wie z. B. das afrikanische, die auf den heißen Walzen kleben, werden mit etwas Talkum (Talkerbe) vermischt und die Walzen nicht zu stark erhitzt. Das afrikanische Kautschuk muß länger gewalzt werden als die besseren Sorten, wie Bara 2c.

Die Operation des Walzens ist sehr einfach. Der Arbeiter bringt das Kautschut zwischen die heißen Walzen, die sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 Umgangen in der Minute brehen.

Das Rautschut prest sich bann zu einem an einer ber beiben Balzen hängen bleibenben breiten Band ober Ueberzug, bas ber Arbeiter immer wieber von ber Balze abrollt und mit ber schmalen Seite wiederholt zwischen die Balzen einführt.

Diese Operation wird so oft worgenommen, bis das Kautschuk vollskändig durchgewalzt ist. Meistens walzt man 5 bis 6 kg Kautschuk auf einmal.

Das gehörig vorbereitete Kautschut wird hiernach mit Schwefel, event. auch mit anderen mineralischen Beimischungen, wie: Zinkornd, Schwerspath, Kreibe 2c., auf den Mischwalzen gehörig gemischt. Als Mischwalzen bedient man sich meistens der Maschinen mit horizontal neben einander liegenden Cylindern, die wir in Fig. 2 und Fig. 3 darstellen.

Auf diesem Walzwert gelingt es leicht, ohne Berluft die meist pulverförmigen Beimischungen mit dem Kautschut zu vereinigen. Es versteht sich von selbst, daß das Mischen auf den Walzen so sorgfältig als möglich geschehen muß.

Che wir zur weiteren Besprechung ber Berarbeitung bes Rautschuts über-

geben, wollen wir die Bulcanifirung naber betrachten.

Da gerabe die Operation des Bulcanisirens für die Kautschukfabrikation der heikelste und wichtigste Bunkt ist, so wollen wir uns hier etwas eingehender mit dieser Frage beschäftigen. Wir geben zuerst eine übersichtliche Zusammensstellung aller zum Bulcanisiren des Kautschuks in Borschlag gebrachten Substanzen. Dann werden wir die verschiedenen Methoden des Bulcanisirens kurz besprechen und dabei die jetzt gebräuchlichsten besonders hervorheben.

## Das Bulcanifiren.

Der Zweck des Bulcanisirens des Kautschuts ist, durch Berbindung mit Schwefel ober Schwefelverbindungen das Berhalten des Kautschuts gegen Barme und gegen Lösungsmittel zu verandern.

Nicht vulcanisirtes Rautschut wird in der Ralte hart, bei 50 bis 600

weich und verliert bann vollfommen feine Glafticität.

Auch ift feine Wiberstandsfähigfeit gegen chemische Agentien bebeutend geringer. Bulcanisirtes Rautschut behalt feine Elasticität in der Ralte und in der Barme, und ift gegen fast alle chemischen Lösungsmittel unempfindlich.

Erst seitdem es gelang, bem Kautschuft und ber Guttapercha durch Bulcanisiren ober Brennen diese Eigenschaft zu verleihen, batirt der Aufschwung dieser Industrie.

Es war Libers dorf in Berlin, welcher bei Bersuchen über das Auflösen bes Kautschuks mittelst Terpentinöls fand, daß man dem Kautschuk die lange verbleibende Klebrigkeit durch einen geringen Zusat von Schwefel vollständig nehmen könnte. Seine Ersahrungen legte er in einer Schrift nieder: "Das Auslösen und Wiederherstellen des Federharzes zur Herstellung von luft- und wasserdichten Geweben. Berlin 1832."

Lubersborf fette ben Schwefel nur in der Absicht zu, dem Kautschut die burch bas Lösen erhaltene Rlebrigkeit zu nehmen.

Das Brennen des mit Schwefel incorporirten Rautschuts tannte Lubers - borf noch nicht.

Die Litdersdorf'iche Beobachtung blieb in Deutschland unbeachtet] und wurde nicht weiter verfolgt.

Nach Lübersborf versuchte ber Ameritaner Haywarb 1834 Kautsichut mit Schwefel zu mischen; aber nicht ihm, sondern erst dem Ameritaner Goodpear glückte es, die eigentliche Methode des Bulcanisirens 1839 zu entdecken. Rach Bervollständigung seiner Entdeckung ließ er sich 1844 sein Berfahren zuerst in Amerika, und dann in England patentiren.

Der Engländer Thomas Hancod, der sich schon lange mit der Berwendung des Rautschuks beschäftigte, verschaffte sich 1842, wie schon früher erwähnt, Proben vulcanisirten Kautschuks und fand durch analytische Untersuchungen, daß Schwefel darin enthalten sei. Durch Eintauchen der Kautschukswaaren auf kurze Zeit in geschmolzenen Schwefel und nachheriges Erhizen der geschwefelten Waare gelang es ihm (auf einem von Good pear verschiedenen Wege), die Bulcanisation des Kautschuks zu erreichen. Noch vor Good pear nahm Thomas Hancod 1843 ein Patent und muß derselbe hiernach "formell" als der Ersinder des Bulkanisirens betrachtet werden, während es außer Zweisel steht, daß Good pear das Bulcanistren früher kannte als Hancod.

Später wurden an Stelle des Schwefels zahlreiche Schwefelverbindungen zum Bulcanisiren des Kautschufts in Borschlag gebracht und werden einige derselben theilweise noch heute verwendet.

Wir geben hier eine Zusammenstellung der verschiedenen Substanzen zum Bulcanisiren von Kautschut, für deren Berwendung bis zum Jahre 1866 Bastente in England nachgesucht wurden. Die wichtigsten werden wir specieller bestorechen.

#### Patente wurden ertheilt:

- 1. Ueber die Berwendung von Schwefelantimon an: Sancod, Burte, Moulton, Scoutetten, Jeune, Forfter.
- 2. Ueber die Berwendung von Schwefelarfen oder Operment an: Hancod, Partes, Brodedon and Hancod, Moulton, Forfter.
- 3. Ueber die Berwendung von Chlorverbindungen, Fluors, Broms und Jodverbindung, falpetersauren und phosphorsauren alkalischen Erben und Metalloryden an: Partes, Brodedon and Hancod, Duvivier und Chaudet.
- 4. Ueber die Berwendung von unterschwestigsaurem Blei an: Moulton, Riber, Cooley, Jennings und Lavater, Fontaine= moreau zc.
- 5. Ueber die Berwendung von Schwefelblei an: Moulton, Coolen, Rider, Fontainemoreau.
- 6. Ueber die Berwendung von Calciumsulfhydrat an: Sancoct, Moulton, Fontainemoreau.

- 7. Ueber die Berwendung von Schwefelquedfilber an: Bateman und Forfter.
- 8. Ueber bie Berwendung von Schwefelchlorur an: Partes, Brode = bon und hancod, Macintofh, Bray 2c.
- 9. Ueber die Bermendung von Schwefelaltalien an: Sancod, Moulton.
- 10. Ueber bie Berwendung von schwefligfaurem Gas an: Beftheab, Ridels, Sughes.
- 11. Ueber die Berwendung von schwefligsaurem Bint, unterschwefligsaurem Bint an: Moulton, Riber, Johnson, Brootes, Rind, Roftaing, Forster 2c.

Für die Bermenbung bes Schwefels jum Bulcanisiren murben mehr als hundert Batente in England ertheilt.

Die wichtigste und noch heute allgemein angewandte Bulcanisirungsmethode ist die zulest erwähnte mittels Schwefel.

Man unterscheibet bas Bancod'iche und bas Goodpear'iche Berfahren.

1. Hancod'sches Berfahren. Die geformten Kautschulwaaren ober ausgewalzten Kautschulklätter werden in geschmolzenem auf 116 bis 121°C. erhitztem Schwefel so lange liegen gelassen, bis die ganze Masse vom Schwefel durchdrungen ist und im Inneren gelblich erscheint. Nach dem Herausnehmen und Abkratzen der äußeren Kruste von erstarrtem Schwefel wird das Kautschulk noch einige Zeit auf eine Temperatur von 140 bis 160°C. je nach der Dicke der Stücke erhitzt. Das Kautschulk nimmt dabei 1/10 bis 1/8 seines Gewichtes an Schwefel auf. Der Schwesel, welcher dem Kautschulk durch Eintauchen in gesichmolzenen Schwesel nur incorporirt wurde, kommt erst beim nachherigen Erhitzen zur Wirkung.

Nach einer anderen von Hancod angegebenen Methode foll das Kautsschut gleichzeitig der Einwirkung von überhitztem Baffers und Schwefeldampf, je nach der Dide der zu vulcanisirenden Stücke 1 bis  $1^{1}/_{2}$  Stunden ausgesetzt werden.

Beide Bulcanifirungsmethoden von hancod werben ihrer Umftanblichfeit wegen gegenüber bem Goodyear'ichen Berfahren in ber Technik nicht mehr angewendet.

Große Nachtheile bes Berfahrens waren bie, daß didere Rautschutsticke sehr lange Zeit brauchten, bis sie von bem Schwefel durchdrungen waren, und außerdem hielt es sehr schwer, die Operation des Schwefelns richtig zu leiten.

2. Nach dem Goodyear'schen Bersahren wird das Kautschut in der Knetmaschine oder dem Walzwerk mit dem zehnten Theil seines Gewichtes an Schwefelblumen oder sein gemahlenem Schwefel vermischt und diese Masse sodann in einem Dampstessel oder in einem geheizten Raume einer Temperatur von 130 bis 140° C. ausgesetzt.

Das wie auf Seite 59 angegeben vorbereitete Kautschuk wird auf ben sogenannten Mischwalzen mit  $^{1}/_{10}$  bis  $^{1}/_{4}$  seines Gewichtes an Schweselblumen burch öfteres Durchwalzen gleichmäßig gemischt.

Die Menge des Schwefels wird von verschiebenen Fabrikanten verschieben gewählt und schwankt zwischen 10 und 24 Procent. Die erstere Quantität Schwefel ist mehr als genügend um das Kautschuk zu vulkanistren. Beim

Brennen des stark mit Schwefel gemischten Kautschuls muß die größte Borsicht angewendet werden, wenn das Kautschul noch slezibel und nicht hornisirt sein soll. Bersuche haben ergeben, daß schon bei einem Zusat von 6 bis 7 Procent Schwefel die Bulcanisation vollständig erreicht wird. Der über diese Menge hinzugesette Schwefel dient nur als mechanische Beimischung.

Bon größter Wichtigkeit für bas Gelingen ber Bulcanisirung ift bie forgfältige Mischung auf ben Mischwalzen, bie eine gleichmäßige Bertheilung bes

Schwefels in der Rautschutmaffe bewirten foll.

Meistens werden zum Mischen Walzwerke von ähnlicher Construction wie die Waschwalzen (Figuren 2 und 3) benutzt, nur mit dem Unterschiede, daß die Walzen selbst hohl sind und durch Dampf geheizt werden können. Das Wischen geschieht in folgender Weise:

4 bis 5 kg Kautschut werden zwischen den heißen, ansangs weit, später enger zu stellenden Walzen mehrmals durchgetrieben. Die hervortretende Kautschuf-platte wird mit Schwefelblumen dunn bestreut, dann zusammengerollt, durch Auswalzen wieder zu einer Platte ausgezogen und von Neuem wieder mit Schwefelblumen bestreut, bis die nöthige Menge Schwefel zugesetzt ist. Meistens sitgt man außer Schwefel auch noch andere Körper zu. Diese Zusätze dienen entweder zum Färben oder zum Beschweren. Zum Färben 1) benutzt man meistens solgende Körper:

Taltpulver,
Zinkoryb,
Bleiweiß,
Bleiglätte,
Zinnober,
Schwefelantimon,
Kienruß 2c.

Als Beschwerungsmittel werden hauptsächlich Schwerspath und Kreide

verwendet.

Es bebarf keiner Erwähnung, daß die letteren Substanzen nur zur Berschlechterung der Qualität beitragen; erstere werden in geringer Menge zugesett nicht nachtheilig wirken.

Wir kommen auf diesen Gegenstand bei Besprechung der Berfülschungen und der Werthbestimmung der Kautschulwaaren wieder zurud. — Dort werden wir eine übersichtliche Darstellung aller in Borschlag gebrachten Beimischungen geben. — Bei Beschreibung der Herstellung der einzelnen Kautschulwaaren werden wir die verwendeten Beimischungen ebenfalls kurz erwähnen.

Die meisten als Zusätze verwendeten Substanzen find mechanisch, nicht chemisch gebunden in der Rautschutmasse eingeschlossen. Rur einzelne, wie

<sup>1)</sup> In neuerer Zeit tommen bei dem Farben des Gummis auch Anilinfarben in Anwendung, wie wir bei der Patentgummiwaarenfabritation noch näher hervorsheben werden.

3. B. Schwefelantimon, können theilweise, ahnlich wie ber Schwefel, chemisch gebunden werben.

Statt bes Schwefels hat man, wie schon früher erwähnt, eine Reihe von

Schwefelverbindungen zum Bulcanifiren in Borfchlag gebracht.

Die mit Schwefel vulcanisirten Kautschutgegenstände haben die unangenehme Sigenschaft, daß nach längerem Liegen der Schwefel ausschlägt oder auswittert. Durch die Anwendung der Schwefelverbindungen suchte man diesen Uebelstand zu vermeiden. Das wichtigste, noch heute bei der Bulcanisation im Gebrauche besindliche Schwefelmetall ist das Schwefelantimon. Ch. Hans od empfahl es 1847 mit noch anderen Schwefelverbindungen zum Bulcanisiren der Guttapercha. William Bourke verwendete es 1849 als Zusatz zu Kautschuk und Guttapercha bei der Herstellung von wasserdichten Geweben. Er mischte das Kautschuk oder die Guttapercha mit dem präcipitirten Schwefelantimon und erhitzte später die Masse.

Man setzt bas Schwefelantimon in Mengen von 5 bis 15 Proc. zum Kautschut zu. Das Brennen geschieht bei einer Temperatur von 126 bis 137° C.

Die auf diese Beise vulcanisirten Kautschukwaaren zeigen ein rothbraunes Aussehen und sollen an Festigkeit das mit Schwesel allein vulcanisirte Kautschuk noch übertreffen. Es soll widerstandssähig gegen Sonnenstrahlen sein und bei niederer Temperatur seine Flexibilität beibehalten. In England wird namentslich eine beliebte Qualität von Kautschuk fabricirt, die rothbraun ist und keine Auswitterung von Schwesel zeigt. Die deutschen Sorten schlagen bei längerem Liegen immer etwas weiß aus und sind daher nicht so beliebt. Wahrscheinlich nehmen die Engländer schweselsreise Schweselantimon zum Bulcanisiren.

Nach dem Schwefelantimon find es die Schwefelverbindungen bes Bleies (das unterschwefligsaure Blei sowie auch das Schwefelblei), welche schon im Jahr 1847 von Moulton zum Bulcanifiren empfohlen wurden.

Dieselben wurden entweder einzeln ober gemengt mit ober ohne einen Zusatz von kohlensaurer Magnesia dem Kautschuk zugesetzt. Für elastische Artikel empfahl er auf 1 kg Kautschuk 60 bis 500 g der Schweselverbindungen, für härtere wurden noch 125 bis 500 g kohlensaure Magnesia zugesetzt. Zum Brennen wurde die Kautschukmasse auf 105 bis 137° für härtere, auf 130 bis 149° entweder trocken oder durch Damps 3 bis 5 Stunden erhipt.

Später empfahl Moulton eine Mischung von unterschwefligsaurem Blei ober unterschwefligsaurem Zink mit Schwefelblei oder Schwefelzink, entweber die

Bintfalze ober die Bleifalze allein, zum Bulcanisiren zu verwenden.

Die mit Schweselblei oder unterschwessligsaurem Blei vulcanisirten Kautsschuksorten sollen sehr slexibel sein und nicht ausschlagen, da sie keinen freien Schwesel enthalten. In Deutschland ist die Methode noch nicht allgemein zur Anwendung gekommen. Die Schweselverbindungen der Erdalkalien, namentlich das Schweselclacium wurden von Hancock 1847 zum Bulcanisiren von Guttapercha empsohlen. Er empfahl auf 48 Thle. Guttapercha 6 Thle. Calciumsulsshydrat. Die damit gemischten Sachen wurden unter Druck in Wasser gekocht. Wir haben selbst Versuche angestellt und gesunden, daß

Schwefelcalcium ober Schwefelbaryum in einer Menge von 10 bis 15 Procent bem Kautschuff zugesetzt und auf 132 bis 145° erhitzt recht gut vulcanisirend wirkt; die dann vulcanisirten Kautschufwaaren zeigen das lästige Ausschlagen des Schwefels nicht und empsiehlt es sich daher, diese Methode da anzuwenden, wo die Kautschufwaaren einen reinen Farbenton erhalten sollen.

Wegen seines hohen Preises wird das Schwefelquedfilber nur in ben Fällen angewendet, wo es gleichzeitig als Farbe dient. Es wirkt ebenfalls sehr gut vulcanisirend.

Eine Mischung von Schwefelwismuth und Schwefelblei verwenbete Tonner zuerst. Er empfahl 5 kg Wismuth und 5 kg Blei zu schmelzen
und die Hälfte des Gewichtes an Schwefel zuzusetzen; nach dem Erkalten wurde
die geschmolzene Masse pulveristrt und auf 3 Thle. Kautschut 1 Thl. dieser
Schwefelverbindung zugesetzt und bei 138 bis 142° vulcanistrt. Das mit
dieser Mischung vulcanistrte Kautschut soll eine außerorbentlich hohe Temperatur
(200° C.) vertragen können, ohne daß es hart oder brüchig wird.

Wir haben auch Bersuche mit dieser Mischung angestellt, konnten aber nicht sicher constatiren, daß bas erhaltene Product so widerstandsfähig bei ershöhter Temperatur ift.

Die Berwendung von Schwefelzink, unterschwefligsaurem Zink und schwefligsaurem Zink wurde zuerst von Moulton, später von Rider und Johnson vorgeschlagen.

Räheres über die Qualität der damit vulcanisirten Rautschukwaaren ist uns nicht bekannt.

Girard empfahl zuerst die Schwefelaltalien gamentlich das Fünfssachschwefelkalium zum Bulcanistren. Rach ihm werden die zu vulcanistrenden Gegenstände in einer 25° Be. starten Lösung von Dreis oder Fünffachschwefelstalium unter Druck bei 138 bis 140° C. drei Stunden erhipt.

Bersuche, die wir im Kleinen anstellten, ergaben, daß die Methode recht gute Resultate liesert. Für die meisten Zwede ist sie jedoch etwas umständlich. Schon beim Kochen unter gewöhnlichem Druck nimmt das Schweselkalium den besonders klebrigen Kautschuksporten ihre Klebrigkeit. Wie hier die Wirkung des Schweselkaliums ist, ob sich Schwesel abspaltet, der von dem Kautschuk aufgenommen wird, oder ob das Schweselkalium als solches von dem Kautschuk absorbirt wird, vermögen wir nicht zu sagen. Das Fünssach oder Dreisachschweselkalium, selbst gemischt mit Zinkoryd oder kohlensaurem oder Aepkalk, dem Kautschuk in Mengen von 8 bis 12 Proc. zugeset, soll ebenfalls ein gut vulcanisitres Broduct liesern.

Bulcantsiren mit Schwefelchlorur nach ber Methobe von Parkes. Die noch heute in der Kautschuftindustrie, besonders bei Herstellung von kleineren Kautschufgegenständen gebräuchliche Methode, wurde im März 1846 von Alex. Parkes empfohlen. Die Bulcanisation erfolgt bei gewöhnlicher Temperatur ohne kunstliches Erhigen und in sehr kurzer Zeit. Man verfährt dabei in solgender Weise:

21/2 Thle. Schwefelchlorur werden in 100 Thln. entwässertem reinem Schwefelkohlenstoff gelöst und in diese Mischung die zu vulcanisirenden Gegen-

stände je nach der Dicke der letzteren  $1^{1}/_{2}$  bis 3 Minuten eingetaucht. Hierauf werden sie bei gelinder Temperatur, etwa  $25^{\circ}$  C., getrocknet und nochmals 1 bis  $1^{1}/_{2}$  Minuten eingetaucht.

Nach dem Eintauchen wäscht man sie in einer schwachen Lösung von kohlen-

faurem Ratron und bann in reinem Baffer und trodnet gulett.

Am zweckmäßigsten vulcanisitt man auf diese Weise nur dünnere Kautschukwaaren, da bei dickeren durch zu lange Einwirkung des Schwefelchlorürs, um das Kautschuk im Inneren gehörig zu vulcanisiren, die Gesahr des Berbrennens eine zu große wird. Will man jedoch etwas dickere Kautschukgegenstände nach der Parkes'schen Methode vulcanisiren, so empsiehlt es sich statt  $2^{1}/_{2}$  nur  $1^{1}/_{2}$  Thie. Schwefelchlorür auf 100 Thie. Schwefelsohlenstoff zu verwenden, die Einwirkung etwas länger andauern zu lassen und das Eintauchen eins dis zweimal zu wiederholen.

G. Gerard empfiehlt dieselbe Quantität Schwefelchlorür in Schwefele tohlenstoff gelöst zu verwenden, aber nach dem jedesmaligen Eintauchen die Gegenstände sofort in kalkes Wasser zu bringen und einige Zeit darin liegen zu lassen. Das Schwefelchlorür hat auf diese Weise Zeit in das Innere des Kautschuks zu dringen, ohne daß die Oberstäche der Gegenstände durch eine Ueberschwessung spröbe wird, weil das an der Oberstäche sich befindende Schwefelchlorür dei der Berührung mit Wasser sofort in Salzsäure, schwesslige Säure und ungebunden bleibenden Schwesel zersetzt wird. Es versteht sich von selbst, daß die Gegenstände vor dem wiederholten Zurückbringen in das Schweselchlorürbad vorher getrocknet werden.

Die Parkes'is Methobe zeichnet sich vor den anderen beschriebenen Methoben durch große Einsachheit und rasche Aussührbarkeit aus; sie erfordert weder kostspielige Apparate, noch sind die Kosten der zur Berwendung kommenden Materialien bedeutend zu nennen. Sie empsiehlt sich namentlich zur Herstellung kleiner Gegenstände aus geschnittenen Kautschukplatten, z. B. Tabacksbeutel, Sisbeutel, Sprizen, Sauger 20.

Im Handel nennt man die nach dem Parkes'ichen Berfahren hergestellten Gegenstände "Batentgummiwaaren". Als Nachtheile hat man dem Berfahren vorgeworfen, daß man keine dickeren als 3 bis 4 mm dick Gegenstände damit vulcanistren könne, und daß bei denjenigen Waaren, welche in einer etwas zu starken Lösung oder zu lange eingetaucht werden, das Kautschut bald darauf Brüchigkeit zeigt.

Da, wie wir schon früher erwähnten, der Schwefeltohlenstoff nachtheilige, giftige Eigenschaften besitzt, wodurch die Arbeiter gefährlich belästigt werden, so wendet Humfhrey an Stelle des Schwefeltohlenstoffs das schon von Parkes empsohlene Petroleum als Lösungsmittel für das Schwefelchlorür an. Bor dem Gebrauch muß das Petroleum jedoch nach Humfhrey vollständig entwässert werden. Die Entwässerung geschieht auf solgende Weise: Man gießt 60 die 80 kg Petroleum in ein Gefäß, das mit einem Rührwert versehen ist und setzt 10 Proc. concentrirte Schwefelsaure zu. Es wird gehörig umgerührt und läßt man nach einiger Zeit die Säure sich absehen. Man dekantirt das Petroleum in ein anderes Gefäß ab, setz auf 1 hl 200 bis 250 g Aestalt in

Bulverform und eine kleine Menge Braunstein zu. Hierauf wird das Ganze der Destillation unterzogen.

Der Braunstein hat den Zwed die letzten Reste von schwefliger Säure, welche sich durch Einwirkung von Schwefelsaure auf das Del gebildet hat, zurück zu halten 1).

Die Anwendung des Petroleums gegenüber dem Schwefeltohlenstoff emspfiehlt sich einestheils der Billigkeit, anderentheils der geringeren Belästigung der Arbeiter wegen.

Partes hat später auch eine Methobe angegeben, um Kautschuf durch Mischen in einer Knetmühle mit  $^{1}/_{10}$  bis  $^{1}/_{8}$  trocknem Chlorschwefel ober mit Schwefel getränkt mit Schwefelchlordr zu vulcanisiren. Die Masse wird noch warm in Formen gepreßt und dann gewaschen. Leztere Methode wird wohl kaum jemals in der Technik Berwendung gesunden haben, da sie keine Bortheile bietet.

Gaultier be Claubry schlug eine Mischung von Schwefel und Chlorkalk, die bekanntlich Schwefelchlorür gibt, zum Bulcanistren vor. Er mischt
Schwefelblumen mit Chlorkalk; die Masse erhitzt sich bald und zeigt einen
starken Geruch nach Schwefelchlorür. Wenn man daher die beiden Substanzen
dem Kautschuk zumischt, so vollzieht sich die Bulcanisation entweder bei gewöhnlicher Temperatur oder bei gelinder Wärme. Gaultier de Claubry's
Bersahren beruht auf derselben Wirkung des Schweselchlorürs wie das Parkes'sche, bietet aber gegen letzteres keine besonderen Borzüge.

E. Schwanit in Berlin setst Glycerin zu dem Schwefel und vulcanisirt in einem Bade von Glycerin. Das auf diese Weise vulcanisirte Kautschut soll widerstandsfähig gegen Del und Fett sein, ohne daß seine übrigen Qualitäten dadurch beeinträchtigt werden. Nach Schwanit, Berfahren wird das Kautschut auf den Mischwalzen mit reinem Glycerin oder gleich mit einer Mischung von Glycerin mit sesten Substanzen, wie Zinkoryd, Kreide, Schweselsblumen 2c. versett. Als zweckmäßig empsiehlt er solgende Mischung:

| Kautschuk  |  |  |   | 3 000       | g  |
|------------|--|--|---|-------------|----|
| Rreide .   |  |  | • | 3 000       | 17 |
| Glycerin   |  |  |   | <b>50</b> 0 | n  |
| Schwefelbi |  |  |   |             | n  |

Die aus dieser Mischung geformten Gegenstände werden in ein Gefäß mit Glycerin gebracht, das hermetisch verschlossen werden kann und unter einem Druck von ca. zwei Atmosphären erhist. Die Dauer des Erhipens richtet sich nach der Dimension der zu vulcanisierenden Gegenstände.

Für bie meisten Gegenstände foll bie Behandlung mit reinem Glycerin, um Unlöslichkeit in Fetten u. f. w. zu erzielen, ausreichen. Wir verstehen kaum,

<sup>1)</sup> Um sich zu versichern, ob das Petroleum zur Austösung des Schweselchlorurs wasserfrei genug ift, soll man nach humfhren ein Stüdchen Kalium eintauchen und beobachten, ob dasselbe nach turzer Berührung seine glänzende Oberstäche behält oder verliert. Ist noch Wasser in dem Petroleum, so bildet sich Kaliumoryd, und wird dadurch die glänzende Oberstäche des Metalls getrübt.

wie Glycerin allein bem vulcanisitren Kautschut biese Eigenschaft verleihen tann, bagegen läßt sich bie Wirtung bes Glycerins bei Gegenwart von Bleiglätte leichter begreifen. Denn bekanntlich bilbet Glycerin mit Bleiglätte ziemlich widerstandssähige seste und vermuthen wir, daß auf dem Berhalten des Glycerins zu Bleiglätte die Wirtung bei dem Bulcanisiren beruht.

Wir erwähnen hier noch ein sogenanntes metallisittes Kautschut, wie es von der französisch-amerikanischen Kautschukcompagnie nach dem Moniteur industriell 1880, Bb. 7, S. 64 und Dingl. pol. Journ. 236, S. 501, hergestellt wird.

Das Kautschut wird mit pulverisirtem Blei oder Antimon gemischt und

wie gewöhnlich vulcanisirt.

Belche befondere Gute dieses metallifirte Rautschut haben foll und zu welchen Zweden baffelbe Berwendung findet, konnen wir nicht fagen.

# Das Brennen ober bas eigentliche Bulcanifiren ber Rantschufwaaren.

Alles mit Schwefel ober Schwefelverbindungen gemischte Kautschut muß, um vulcanisitet zu werden, einige Zeit in einem Lust = oder Dampsbade erhipt werden. Als die zum Bulcanisiten geeignetste Temperatur hat sich eine Wärme von 120 bis 136° C. herausgestellt. Bei dem Bulcanisiten von Gegenständen, die nicht so elastisch sein sollen, wie bei den Hulcanisiten von Gegenständen, die nicht so elastisch sein sollen, wie bei den Hulcanistung nach man mit der Temperatur auf 140 bis 142° C. Die Behauptung, daß schon bei 110° C. eine Bulcanistrung stattsinde, muß als irrthümsich bezeichnet werden. Wir haben und durch Versuche überzeugt, daß selbst bei 4- bis 5-stündigem Erhipen auf 100° keine vollständige Bulcanistrung erzielt wird. Um eine solche zu erreichen, muß nach unserer Ansicht der Schweszuhrt des Schwesels, der bei 113° liegt, um einige Grade überschritten werden.

Die richtige Wahl einer je nach ben vorliegenben Umständen entsprechenden Temperatur bildet den Hauptschwerpunkt der ganzen Kautschuksfabrikation. Bar die Temperatur zu hoch, so verlieren die Kautschukwaaren bedeutend an Elasticität und werden nach einiger Zeit, besonders an der Oberfläche brüchig; war die Temperatur zu niedrig, so ist das Kautschuk noch nicht gar.

Man erkennt die Gare des Kautschuks daran, daß entweder das nicht gare Kautschuk, bei gelinder Wärme stark ausgebehnt, nicht seine ursprüngliche Form wieder annimmt, oder daß man durch einen starken Druck auf die noch warme Waare eine Bertiefung in derselben erzeugen kann.

Nicht gehörig erhittes Kautschut kann burch nochmaliges Erhiten gebranm werben.

Die Zeitdauer, in welcher eine vollständige Bulcanistrung bewirkt wird, ist abhängig einestheils von der Qualität des Kautschuks 1), dann von den

<sup>1)</sup> So vulcanifirt sich das amerikanische, besonders Para-Rautschuk, langsamer als das oftindische.

Materialien, die als Beimischungen bem Kautschut incorporirt find, und von ber Dide und Größe ber zu vulcanistrenden Objecte.

Rleinere Gegenstände find schon nach einem einstündigen Erhipen vulcanisitt, während größere 2 bis 3 Stunden bazu bedürfen.

Das Kantschut scheint, wenn es mit dem geschmolzenen Schwefel in Berührung kommt, denselben durch allmäliges Einsaugen aufzunehmen. Die günstigste Temperatur zur Aufnahme des Schwefels muß bei 118 bis 119° liegen, da bei dieser Temperatur der geschwolzene Schwefel am dunnflüssigsten ift, während er bei höherer Temperatur wieder zähstlüssig und die wird, was wir schon bei der Besprechung des Schwefels selbst hervorhoben.

Ob der Schwefel bei der chemischen Bereinigung mit dem Kautschuk nur ein Abditionsprodukt bildet oder ob er theilweise auch den Wasserstoff substituirt, ift noch nicht hinreichend seftgestellt. Doch läßt sich das erstere annehmen, da bei der Bulcanisirung nur ganz geringe Mengen Schweselwasserstoff auftreten. Daß die Berbindung von Schwesel und Kautschuk eine chemische ist, scheint mit Sicherheit aus dem Umstande hervorzugehen, daß das Kautschuk und der Schwesel, die vor dem Brennen beide in Schweselkohlenstoff löslich sind, nach dem Brennen bagegen vollständig unlöslich werden.

Bielleicht existiren verschiedene Berbindungsstufen zwischen Schwefel und Kautschut, von welchen bas elastische weiche Rautschut die niedere und bas hornisirte eine höhere Schwefelungsstufe bilbet.

Die geringste Quantität Schwefel, die nothwendig ist, um das Kautschut in vulcanisites umzuwandeln, ist noch nicht festgestellt, doch läßt sich annehmen 1), daß dieselbe bei Weitem nicht so groß ist, als die gewöhnlich beim Bulcanisiren zugesetzte. In der Regel sett man 9 bis 17 Proc. Schwesel zu, dei Hartgummi dis zu 32 Proc.; nur ein geringer Theil scheint mit dem Kautschuft in chemische Berbindung zu treten, während der größte Theil mechanisch eingeschlossen verbleibt.

Daß sich in bem vulcanisirten Kautschuft wirklich noch ein Theil bes Schwesels in unverbundenem Zustande befindet, folgt theils aus der oberflächslichen Auswitterung, der Efflorescens von Schwesel, theils läßt sich dies aus der Erscheinung des sogenannten Nachbrennens schließen.

Daffelbe zeigt sich besonders bei einem reichlichen Schwefelzusatz und besteht darin, daß nach dem Bulcanisiren weich erscheinende Gummiwaaren bei längerem Liegen hart und brüchig werden, während noch nicht vollkommen gar gebrannte Rautschulmaaren nach längerem Lagern hinreichend aar erscheinen.

Bur Erklärung der Erscheinung des Nachbrennens nimmt man an, daß noch nicht verbundener Schwefel bei längerem Lagern des Productes in weitere hemische Berbindung mit dem Kautschuft trete.

Die Wirkung der Schwefelmetalle, der schwestigs und unterschwestigsauren Metalloryde beim Bulcanisiren ist ebenfalls noch nicht hinreichend aufgeklärt. Es scheint, daß diese Schwefelverbindungen, wie der freie Schwefel, mit Kautsschut und Guttapercha durch Anlagerung chemische Berbindungen liesern, denen

<sup>1)</sup> Befonders bei Berudfichtigung ber Partes'ichen Methode.

bie Eigenschaften bes vulcanisirten Rautschul's zukommen. Bei bem Parkes's schweselchlorur scheint neben der Anlagerung des Schwesels auch ein theilweises Deplacement des Wasserstoffs im Kautschuf und Vertretung durch Schwesel statt zu finden.

Die Herstellung tabelloser Kautschutwaaren wird noch erschwert durch das sogenannte "Blasigwerden" bei dem Bulcanisiren.

Es bilbet sich dabei an der Oberstäche eine blasenartige aufgetriebene Stelle, oder bei Gummiwaaren, die irgend ein baumwollenes oder leinenes Gewebe als Einlage besitzen, wird letztere durch die Blase von dem Kautschufgetrennt. Derartig schabhafte Gegenstände werden im Handel als Ausschusswaare betrachtet, da meistens an der blasigen Stelle ein Bruch des Kautschufs im Lause der Zeit entsteht. Als Ursache hiervon betrachtet man entweder die Berwendung noch zu seuchten, wasserhaltigen Kautschufs, wie schon früher besmerkt, oder die mangelhaste Berdunstung des Benzins bei Herstellung von Gummiwaaren mit Leinwandeinlagen.

Bei frischem, wasserhaltigem Kautschult wird beim Berarbeiten das Wasser, welches in den Zwischenräumen vorhanden ist, durch Pressen zu einem Kügelschen vereinigt, das sich beim Erhitzen in Dampf verwandelt und das Kautschulf an dieser Stelle auftreibt. Manchmal sindet man statt einer einzigen Blase bie ganze Kautschultmasse entweder an der Oberstäche oder im Inneren porös.

Wir haben vor einigen Jahren Versuche angestellt, um burch Zusat von 1/2 bis 1 Broc. gebranntem Aeskalt das Wasser zu binden und dadurch das Porös- und Blasigwerden zu verhindern. Der Kalk wurde auf den Mischwalzen dem Kautschut zugesetzt und die Masse gehörig durchgewalzt. Wir sonnten dabei beobachten, daß in seltenen Fällen ein Blasigwerden eintrat und glauben wir einen Zusat von Kalk empfehlen zu können.

Das Trennen der Einlage von dem Kautschuft tritt nur bei solchen Kautschuftwaaren ein, wo die Einlage statt durch Walzen mit einer dünnen Schichte Gummi überzogen und mit einer Gummilösung bestrichen worden ist. Wird solche mit Gummilösung bestrichene Leinwand nicht vor der Berwendung von dem anhastenden Benzin besreit, so wird die Gummilage nachher beim Erhigen durch die entstehenden Benzindämpfe losgetrennt. Bon Praktikern ist das Blasigwerden oft auf Entstehung von schwessiger Säure beim Bulcanistren zurückgeführt worden; eine Ansicht, die wir aber nicht theilen können. Unsere in dieser Beziehung angestellten Versuche haben vielmehr den Beweiß geliefert, daß es keine schweslige Säure sein. Wir setzen, um etwa auftretende schweslige Säure zu binden, der Kautschuftmasse Bleichyperoryd zu, das bekanntlich mit schwessiger Säure schweselsaures Bleioryd bildet. Das Blasigwerden wurde jedoch hierdurch nicht verhindert.

Nicht ganz unwahrscheinlich mag es sein, daß auch Berunreinigungen des Schwefels zum Blasigwerden beitragen können. Wie schon früher erwähnt, wird nicht gehörig gewaschenes und ausgekochtes Kautschut sehr leicht blasig. Wahrsscheinlich zersesen sich die in dem Kautschut enthaltenen wasserlöslichen Extractivsstoffe und veranlassen das Blasigwerden.

Zum Erhitzen ober Brennen bienten früher Luftbäder in ber Gestalt gemauerter Kammern, beren ganzer Boben aus Eisenblech gebilbet ist und burch ein barunter befindliches Feuer mit vielen Zügen erhitzt wirb. Die zu





vulcanisirenden Gegenstände werden, um eine gleichmäßige Erhitzung zu erzielen, in einer gewissen Entfernung vom Boden entweder auf Gerüste gelegt oder aufgehangen. Diese Luftbäder werden nur noch bei der Fabrikation sehr weniger Kautschukwaaren, z. B. bei der Herkellung von Gummischuhen angewendet, in den meisten Fällen bedient man sich der Dampsbäder. Die Answendung von gespanntem Dampf gestattet eine leichtere Regulirung der Temperatur als sie im Luftbade zu erzielen ist.

Als Dampsbad bediente man sich früher eines Apparates 1), in dem sowohl das Bulcamsiren bewerkstelligt, als auch der Dampf erzeugt wird, Fig. 8.

Innerhalb des einen horizontalliegenden cylindrischen Dampstessels a von 8' Länge und 4' Durchmesser besindet sich ein zweiter ebenso langer, aber nur 3' im Durchmesser haltender Kessel bb', dessen vorderes, mit einem beweglichen Dedel verschließbares Ende in den Dampstessel bergestalt eingesetzt ift, daß es um die Dicke der Osenmauer daraus vorsteht. Der äußere Ressel enthält einen ausstehenden Dampstom c, innerhalb welchem sich ein Rohr d des inneren Ressels erhebt, damit man durch Deffnen des Bentils e beliebig Damps in den inneren Kessel lassen könne. f ist das Sicherheitsventil, h die Speiseröhre.

<sup>1)</sup> Brechtel's Encyflopabie 23, 20.

Man bringt die zu vulcanisirenden Sachen in den inneren Kessel, verschließt die vordere Deffnung durch einen dampsdicht aufgeschraubten Deckel, und erhipt den die etwas über  $b_1$  mit Wasser gesüllten Kessel die zu einem Dampsdruck von etwa  $1^1/2$  Atmosphären, öffnet das Bentil e und treibt die Dampsspannung auf die dem beabsichtigten Higgsrad entsprechende Stärke; so würde z. B. eine Temperatur von  $130^\circ$  dem Dampsdruck von nahe 2,67 Atmosphären entsprechen.

Wir geben hier ber Bollständigkeit halber eine Tabelle, die die Dampfsspannung bei verschiedenen Temperaturen enthält.

| Temperati<br>Grad C. |  |   | in | Dampffpannung<br>in Millimetern Quedfilber |          |    |  |  | Dampfipannung<br>in Atmosphären |      |  |
|----------------------|--|---|----|--------------------------------------------|----------|----|--|--|---------------------------------|------|--|
| 100                  |  | • |    |                                            | 760,000  | •  |  |  |                                 | 1,00 |  |
| 105                  |  |   |    |                                            | 906,410  |    |  |  | •                               | 1,19 |  |
| 110                  |  |   |    |                                            | 1075,370 |    |  |  |                                 | 1,41 |  |
| 115                  |  |   |    |                                            | 1269,410 |    |  |  |                                 | 1,69 |  |
| 120                  |  |   |    |                                            | 1491,280 |    |  |  |                                 | 1,96 |  |
| 125                  |  |   |    |                                            | 1743,880 |    |  |  |                                 | 2,28 |  |
| 130                  |  |   |    |                                            | 2030,280 |    |  |  |                                 | 2,67 |  |
| 135                  |  |   |    |                                            | 2353,730 |    |  |  |                                 | 3,08 |  |
| 140                  |  |   |    |                                            | 2717,630 |    |  |  |                                 | 3,57 |  |
| 145                  |  |   |    |                                            | 3125,550 |    |  |  |                                 | 4,11 |  |
| 150                  |  |   |    |                                            | 3581,230 | `. |  |  |                                 | 4,71 |  |

An Stelle berjenigen Apparate, bei benen die Dampfentwickelung gleichzeitig im Bulcanisirraume stattsindet, wendet man in neuerer Zeit Apparate an, bei benen der Bulcanisirraum separirt von dem Dampfentwicklungsraum ist und nur durch Leitungsröhren mit dem Dampftessel in Berbindung steht. Durch ein Dampfventil kann der Druck je nach Bedürfniß geregelt werden. Ein Manometer zeigt den im Kessel vorhandenen Druck an.

Bir geben hier aus Prechtel's Encyklopädie die Beschreibung und Zeichnung eines Bulcanisirkessels im Längen = und Querschnitt. Nicht selten gibt man diesen Bulcanisirkesselne Länge von 15 bis 20 m, um in denselben möglichst lange Schlauchstüde vulcanisiren zu können. Denn, wie bekannt, werden die Schläuche, um bei der Bulcanisirung Desormation zu verhüten, gewöhnlich auf einem eisernen Dorn (ein runder eiserner Stab, dessen Dicke sich nach dem inneren Durchmesser des Schlauches richtet) vulcanisirt.

#### Bulcanifirkeffel.

Die Figuren 9 und 10 zeigen einen Bulcanisirkessel im Längen= und Duerschnitt. Dieser Kessel aa hat eine Länge von 15 bis 20' bei einem Durchmesser von 5 bis 6', ist nach Art der gewöhnlichen Dampskessel angefertigt und an ber offenen Seite mit einem ftarten gußeisernen Ringe vv versehen, an welchen sich ein gleicher Ring uu bes Dedels mittelft Nuth und



Feber anschließt. Zum Behuf ber vollständigen Dichtung legt man ein getheertes Sanffeil in die Nuth und schraubt mittelft Schraubbolgen, ju beren Aufnahme ber Dedel mit Ginferbungen verfeben ift. ben letteren mit bem bes Reffels zusammen. hängt an einem fleinen Rrahn T, um jedesmal nach bem Deffnen bes Reffels zur Geite gebreht und ebenfo leicht wieder vor ben Reffel gebracht werben ju fonnen. Bum bequemen Einbringen ber gu vulcanifirenben Begenftanbe befinden fich im Reffel zwei Gifenschienen, auf welchen fleine eiferne Wagen mit ben jum Auf = ober Unlegen bienenden Gerüften laufen. U ift bas mit einem Sahn U' verfebene Dampfrohr jum Ginleiten des Dampfes, ber gleichmäßigeren Berbreitung in ein langes Rohr V und aus biefem burch eine Anzahl kleiner Löcher in ben Reffel tritt. X ift ein Sicherheitsventil, Y ein Bahn jum Ablaffen ber atmofphärischen Luft und bes Conbenfationsmaffere. In ber Zeichnung find bei QQ einige Gifencylin= ber mit Bufferringen gefüllt, bei RR die jum An-

legen von zwischen Gisenplatten e, Fig. 10, eingeklemmten Rautschuttaseln bienenben Gestelle abgebilbet.

Fig. 11 stellt eine andere Form eines Bulcanisirkessels, ber besonders zum Bulcanistren kleinerer Gegenstände benutt wird, dar.

Sein Durchmeffer ift gewöhnlich 1,50 bis 1,70 m und die Länge beträgt 4 bis 5 m.

Der Reffel A ift entweder liegend ober aufrechtstehend placirt. Bei aufrechter Stellung ift eine Borrichtung a angebracht, welche ein leichtes





Entfernen und Auflegen bes Deckels a ermöglicht, wie bies aus der vorstehenden Zeichnung ersichtlich ift. Liegt der Ressel in der Richtung seiner Längsachse, so tann der Deckel gleichfalls durch eine Balancirvorrichtung leicht bewegt werden. In diesem Falle besitzt der Ressel einen Wagen, der auf Schienen sich im Ressel bewegt und auf welchem die in eisernen Formen eingeschlossenen Kautschlukwaaren ein- und ausgeführt werben.

Das Rohr b communicirt mit dem Dampstessel und ist mit einem Bentil versehen, durch welches der Druck im Innern des Bulcanisirkessels geregelt wers den kann. m ist ein Manometer. Der Hahn c dient zum Ablassen des Consbensationswassers.

Außer diesen Bulcanisirkesseln kommen noch andere Apparate, namentlich heizbare Dampfpressen zum Bulcanisiren von Treibriemen, Teppichen 2c. zur Berwendung. Wir geben hier die Zeichnung und Beschreibung einer Dampf-vulcanisirpresse, wie sie namentlich zur Fabrikation von Gummitreibriemen und Fußteppichen angewendet wird (Fig. 12).

Die Breite ist 1,20 bis 1,30 m und die Länge 3,30 bis 3,50 m. Bor ber Presse sind nach beiben Seiten hin ein 3 bis 4 m langer und 1,2 bis 1,5 m breiter Tisch a. Der Zwed besselben ist, die unvulcanisirten Gegenstände

auf ber einen Seite ausbreiten und sie, wenn vulcanisirt, auf ber anderen Seite aufrollen zu können.

b und c repräsentiren die Platten der Presse und sind im Innern hohl, um durch Dampf mittels des Rohres d erhitzt werden zu können. Der untere





Theil c ist fest mit dem Fußboden verbunden, mahrend der obere Theil b dem unteren c durch die Schrauben ee genahert oder von ihm entfernt werden kann.

Die Bewegung der Schrauben wird meistens, da sie eine ziemliche Kraft erfordert, durch das Bully p mittels eines Treibriemens bewirkt.

Die beiden Pregkaften b und c find so ftark construirt, daß sie einen inneren Dampsbrud von 8 bis 10 Atmosphären anshalten, die Dampsspannung ift durch ein Manometer angezeigt.

Durch die Schrauben ee kann ein sehr starker Druck ausgeübt werden. Der Zweck der Presse ist, die zu vulcanisirenden Gegenstände unter einem starken Druck erhitzen zu können. Bei der Bulcanistrung, z. B. von Treibriemen, wird etwa in folgender Beise versahren:

Die Riemen werden in politte eiserne Formen (Fig. 13) gelegt, beren Breite ber Breite bes Riemens entspricht und beren Lange fich nach ber Lange ber

Fig. 13.



Bresse richtet. Man stellt diese Formen aus einer 26 bis 30 mm diden Eisenplatte her, die innen ausgeholt und polirt ist. Als Deckel wählt man eine ber Breite und Länge ber inneren Formhöhle entsprechende Platte. Bor dem Gebrauch wird die Form mit Talkum ausgebürstet, damit nichts anhaften bleibt und dann der Riemen der Länge der Presse entsprechend in die Form eingelegt, mit dem Deckel bedeckt, unter die Presse gebracht, die Presse zugeschraubt und dann einige Zeit erhitzt. Der Länge ber Presse entsprechend, tann jedesmal ein Stud Riemen vulcanisirt werben.

Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, daß man auf diese Weise durch successives Nachrucken Riemen von jeder Länge und der Breite der Presse entsprechend vulcanisiren kann. Bei Beschreibung der Herstellung der Fußteppiche werden wir kurz, wie dieselben in einer Presse vulcanisirt werden, andeuten.

Eine Modification bieser Presse zum Bulcanisten von Röhren, Schläuschen 2c. von unbestimmter Länge haben sich Coben, Baillant & Co. in Harburg patentiren laffen.

Die Platten ber Presse sind in ber Art ausgehöhlt, daß sie übereinander gelegt, eine vollständige Röhre bilden, in welche der Dorn mit dem Kautschutsschlauch gelegt werden kann. Ist das eine Ende in die Presse gebracht, so werden die Platten fest verschraubt und die Presse geheizt. Die Röhre verbleibt so lange darin, die sie vollständig vulcanisirt ist. Dann wird sie um die Länge der Presse weiter geschoben und das solgende Stück ebenfalls vulcanisirt. Da auf der einen Seite das unvulcanisirte Ende hervorragt, so können hier immer beliebig viele Stück von Röhren angesett werden und ist es dadurch ermöglicht, eine Röhre von unbegrenzter Länge herzustellen.

Wie schungen und Eindrücke in dem Kautschut masse beim Bulcanisiren so weit, daß Sentungen und Eindrücke in dem Kautschut entstehen könnten, wenn nicht durch geeignete Packungen die Wasse in ihrer Form gehalten wirde. Bei Gummischläuchen wird, um eine Depression zu vermeiden, wie früher schon mitgetheilt, ein Eisenstab (Dorn) eingeschoben; Bufferringe und andere Gegenstände von bedeutender Stärke, die eine scharf ausgebildete Form haben müssen, kommen in entsprechende eiserne Formen. Nicht hohle Gegenstände werden in einem Blechtaften in Talkpulver gelegt. Hinreichend dide Gummiplatten werden zwischen Eisenplatten gelegt, dünnere Platten werden mit einer Baumwollenstoffzwischenlage auf eine Trommel gewunden und dann erhitzt.

Hohle Gegenstände, wie Balle, Puppen werden zuerst aus verschiedenen Stüden durch Zusammenkleben roh geformt, ins Innere derselben aber eine geringe Menge einer stücktigen Substanz, wie Ammoniak, Wasser 2c. hineingebracht, der Gegenstand wieder sorgfältig geschlossen und dann in einer aus zwei oder mehr Stücken bestehenden, sorgfältig ausgeprägten Form erhitzt oder vulcanisiert.

Beim Erhitzen verwandelt sich das Wasser in Dampf oder das tohlensaure Ammoniat in gasförmigen Zustand und treibt gewaltsam das Gummi
gegen die Bunde der Form, deren Gestalt sich bis auf die feinsten Umrisse
bem hohlen Körper mittheilt.

Andere hohle Gegenstände, wie Luftkissen, Wasserkissen werden ebenfalls aus Platten geformt, im Innern aber durch eine Deffnung theilweise mit Talkumpulver gefüllt, um auf diese Weise ein Zusammenkleben und Einfallen zu verbindern.

Bur herstellung von Gummiwaaren mit hohlraumen ließ sich Conrad Poppenhusen in hamburg folgendes Berfahren patentiren: Dieses Berfahren unterscheibet sich von ben früheren Methoben badurch, daß die einzelnen Theile des Gegenstandes in den verschiedenen Formtheilen vollständig in der Pressung vollendet, hergestellt und dann später durch Zusammensetzung der Formtheile und durch Zusammenpressung der Formtheile und durch Zusammenpressung des Materials an den Kanten verbunden und in der ganzen Form oder auch in der Folie vulcanisitt werden.

Das Berfahren gelangt folgenbermaßen zur Anwendung: Bu jedem Theile ber Form ift ein entsprechenber Stempel vorhanden, mit beffen Sulfe man ein amischen zwei Blatten Metallfolie (ober sonftigem paffenbem einschließenbem Material) befindliches Stud Gummiteig in bas zugehörige Formftud eingeschloffen erhält. In gleicher Beise formt man fammtliche Theile bes Gegenftandes in den zugehörigen Formstüden und entfernt darauf die innere Folie an den Theilstüden entweder vollständig, oder auch nur an den Ranten burch Busammenpressen ber Formtheile. Die Gummiftude konnen auch nur mit innerer Folie belegt, direct in die bezüglichen Formtheile hineingepreft werden, ober in einen Theil der Form tann ber Gummiteig beiberfeitig in andere Theile nur auf der Innenseite mit Folie belegt eingepreßt werden. wendung der einen ober der anderen Modification hangt von dem herzustellenben Gegenstande ab; beispielsweise wird man Gegenstände mit glatter, ober einfach flach 2c. verzierter Mudfeite auf biefer Balfte in Folie beiberfeitig, bie reichverzierte ober in feinen scharfen Linien ausgeführte Borderseite ohne bie Anwendung von Folie zwischen Form und Teig in Formen preffen. kann barauf die Bulcanisirung der Gegenstände in der geschlossenen Form vornehmen, ober auch, wenn die Theile beiderfeitig amifchen Folie geformt find, die Form vorher öffnen und die in den durch die Breffung hinreichend ftark verbundenen Folieftuden eingeschloffenen Gegenstände aus der Form entfernen, biefelben an geeigneter Stelle mit einer fleinen Deffnung ober Bohrung verfeben, um jeben inneren ober außeren Ueberbruck zu verhuten und bann in bekannter Beife vulcanifiren. Begenftande, welche theilmeife beiberfeitig, theilweise nur an der Innenseite awischen Folie geformt find, konnten auch theilweise in den Formtheilen und theilweise (wo amischen Folie beiberseitig geformt) mit entfernten Formtheilen in die Bulcanisirtammer gebracht werben. in bunne Folie eingeschloffenen hohlen Gegenftande burfen nicht auf einander gepackt werden, sondern muffen innerhalb der Bulcanifirkammer aufgehängt fein, um nicht burch Drud veranbert zu werben.

Wir tommen bei Beschreibung ber Herstellung ber einzelnen Rautschuts gegenstände noch einmal turz auf die Art bes Bulcanistrens zurud.

# Gigenicaften bes vulcanifirten Ranticuts.

Bie schon früher erwähnt, erleibet bas Rautschuf burch die Bulcanisation so wichtige Beränderungen, namentlich in seinem Berhalten in der Barme, daß erst nach Auffinden ber Bulcanisation bas Kautschuf eine allgemeine Berwendung fand. Im Gegensat zum nicht vulcanisirten Kautschuft behält

erfteres noch weit unter 00 feine Beichheit und Clafticität und nimmt bei nieberer Temperatur ftart ausgebehnt, fich felbst überlaffen, wieber feine frubere Form an. In ber Site behalt es ebenfalls seine Glafticität bei, erweicht und schmilzt erft bei 180 bis 2000. Längere Zeit einer höheren Temperatur ausgesett, wird es sprobe. Einmal geschmolzen, bleibt es klebrig und verliert vollständig feine Clafticität. Es besitzt auf frischer Schnittfläche nicht bie geringfte Rlebrigfeit, ja felbst an dem roben Rautschut außerordentlich gut haftender Rautschutfitt 1) haftet an vulcanisirtem Rautschut unvolltommen, mas ben Nachtheil hat, daß es das Repariren der Kautschukwaaren außerorbentlich Bei langerem Berweilen in Lofungsmitteln, flüchtigen Delen, Bengin, Schwefeltoblenftoff quillt es ftart auf; nach bem Berdunften bes Löfungsmittels bleibt bas Rautschut mit veründerten Gigenschaften gurud. gefunden, daß wenn es hinreichend lange mit Terpentinöl bei erhöhter Temperatur in Beruhrung bleibt, eine vollständige Lösung fattfindet. Aether wirft eigenthumlich, indem der in den darin aufgequellten Studen enthaltene Schwefel sich an die Oberfläche zieht und sich hier trystallinisch ablagert. Benzin und Schwefeltohlenftoff zeigen biefes Berhalten nicht.

Schwefelkohlenstoff und Aether lösen aus vulcanisirtem Kautschut 4 bis 5 Proc. Kautschut, sowie den Schwefel. Aus dem Rückstand, der beim Berdunften dieser Lösung verbleibt, zieht Alkohol 11/2 Proc. lösliche Bestandstheile aus.

Payen zerlegte bas vulcanisirte Kautschuf burch zwei Monate langes Behandeln mit einem Gemisch von 10 Thin. Schweselkohlenstoff und 4 Thin. absolutem Altohol in zwei verschiedene Bestandtheile, 75 Broc. der ganzen Kautschutmasse blieben unlöslich zuruck, während 25 Broc. einer sehr leicht lösslichen Substanz in Lösung übergingen.

Nach Bayen 3) nimmt das vulcanisitre Kautschut selbst nach zweimonatlichem Liegen in Wasser nur 4,0 bis 4,2 Proc. besselben auf, während nicht vulcanisitres in gleicher Zeit 20 bis 26 Proc. Wasser aufgenommen hatte.

Gegen Flüfsigkeit ist bas vulcanisirte Kautschut weniger burchbringlich als bas nicht vulcanisirte 4).

Nach Dietel 5) und Boileau 6) verträgt das vulcanisite Kautschust einen Druck von 14 kg per Quadratcentimeter ohne eine Beränderung zu erleiben. Bei Steigerung jedoch des Druckes auf 18 kg per Quadratcentimeter entsteht eine bleibende Beränderung in der Form. Die Compressibilität des

<sup>1)</sup> Durch Ginmeichen bon Rautschut in Bengin.

<sup>2)</sup> Gin gut haftendes Rlebmittel für vulcanifirtes Rauticut befteht in einer beig aufgetragenen Lösung von Guttapercha in Steintohlentheer.

<sup>8)</sup> Dingl. pol. 3. 124, 131.

<sup>4)</sup> Zwei Ballons von 2 mm Wanbstärke, der eine aus reinem, der andere aus vulcanisirtem Rautschut mit Wasser unter Druck bis jum doppelten Bolumen ausgebehnt, verloren durch Berdunsten innerhalb 24 Stunden auf 1 am Oberfläche der erstere 24 g, der letztere nur 4 g.

<sup>5)</sup> Polyt. Centralbl. 1857, S. 689.

<sup>6)</sup> Dingl. pol. 3. 141, 265.

vulcanisirten und die Neigung, die frühere Form wieder anzunehmen, ist gegen die des nicht vulcanisirten eine außerordentlich größere. Die große Elasticität des vulcanisirten Kautschuks geht aus folgenden Bersuchen hervor:

Ein 6 Zoll langes, 6 Zoll bides und 1 Zoll breites Stud Kautschut, wie es zur Fabrikation von Gisenbahnsebern verwendet wird, wurde folgendem Druck ausgesetzt:

Die Drudprobe von 500 kg brildte es auf 5%/16 Zoll zusammen

Diese Druckproben wurden jebe 48 Stunden lang fortgesetzt, dann das Kautschult herausgenommen, worauf es nach kurzer Zeit seine ursprüngliche Ausbehnung wieder erlangte.

R. Bufchl 1) stellte Bersuche über bie Bolumveranderung bes Kautschuts burch Warme an.

Schon Schmilewitsch wies nach, daß sich unbelastetes Kautschut beim Erwärmen ausdehnt, start belastetes sich aber beim Erwärmen zusammenzieht. Bei einer gewissen mittleren Belastung bewirkt eine Beränderung der Temperatur weder eine Ausdehnung noch eine Zusammenziehung. Die Dichtigkeit des Kautschuts soll im letztgenannten Falle, wo dessen thermischer Ausdehnungscoöfscient gleich Null ist, entweder ein Maximum oder ein Minimum sein. Aus theorestischen Gründen wäre aber zu schließen, daß die Elasticität eines Körpers in einem Maximum seiner Dichtigkeit mit der Temperatur zunehme, in einem Minimum der Dichtigkeit hingegen bei steigender Temperatur abnehme. Nachdem die Bersuche von Exner sit das Kautschuk eine Berminderung der Elasticität durch Erhöhung der Temperatur constatirt haben, könnte man schließen, daß die Dichtigkeit dieses Körpers unter den Umständen, wo sein Ausbehnungscoöfsicient gleich Null wird, ein Minimum sei. Das bezügliche Berhalten des Kautschuks ließe sich dann in die solgenden, theilweise experimentell zu bestätigenden Sätze zusammensassen:

- I. Das Kautschut ift ein Körper, beffen Dichtigkeit bei einer gewiffen Temperatur ein Minimum wirb.
- II. Die Temperatur des Minimums wechselt mit ber mechanischen Drehung und liegt um so tiefer, je ftarter die Drehung ift.

III. Bei dem unbelasteten Kautschut ift die Temperatur des Dichtigkeits= minimums bober, als die gewöhnliche, es nähert sich daher demselben beim Er-

<sup>1)</sup> Wagner's Jahresbericht 1875. Wiener atadem. Ber. 1875.

wärmen und sein Ausdehnungscoöfficient ist positiv, wird aber bei steigender Temperatur immer kleiner.

IV. Bei dem start gebehnten Kautschut ist die Temperatur des Dichtigkeitsminimums tiefer als die gewöhnliche; sein Ausdehnungscoöfficient ist daher schon bei letzterem negativ und nimmt numerisch mit der Temperatur ab.

Aus einem Bortrag, ben James Syme fen. 1) im schottischen Ingenieurverein hielt, entnehmen wir folgende Zusammenstellung der von ihm ermittelten specifischen Gewichte verschiedener Kautschutsorten:

| Paragummi in dem Zustande, wie es importirt wird. 0,922  " gereinigt 0,882  " und comprimirt 0,935  " geschwefelt, aber nicht vulcanisirt 0,990  " vulcanisirt 0,986  Savatautschut in dem Zustande, wie es importirt wird . 0,905 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gereinigt 0,881 Afrikanisches Kautschuk, wie es importirt wird 0,920  " gereinigt 0,872                                                                                                                                            |
| Interessant sind weiter die Bersuche, die Syme anstellte über die Abund Zunahme des specifischen Gewichts, beim Bulcanisiren nur mit Schwesel oder mit anderen mineralischen Substanzen gemischt.                                  |
| Nr. 1 rein, geschweselt, aber nicht vulcanisirt 1,024 Ubnahme 0,011                                                                                                                                                                |
| Nr. 2 grau, gemischt, nicht vulcanisirt                                                                                                                                                                                            |
| Nr. 2 dunkel, gemischt, nicht vulcanisirt                                                                                                                                                                                          |
| Nr. 3 grau, gemischt, nicht vulcanisirt 1,489 Junahme 0,031                                                                                                                                                                        |
| Nr. 3 dunkel, gemischt, nicht vulcanisirt 1,451 zunahme 0,009.                                                                                                                                                                     |
| `Es nimmt das specifische Gewicht des Paragummis beim Bulcanisiren ab, das Bolumen zu; bei anderen Sorten, namentlich bei solchen, die viel minera-                                                                                |

Es nimmt das specifische Gewicht des Paragummis beim Bulcanisiren ab, das Bolumen zu; bei anderen Sorten, namentlich bei solchen, die viel mineralische Beimischungen enthalten, nimmt das specifische Gewicht zu, das Bolumen ab. Bei der Herkellung von Gegenständen, die in Formen vulcanisirt werden, muß auf dieses Verhalten des Kautschulks Rücksicht genommen werden.

Eigenthumlich ist noch das Berhalten des vulcanisirten Kautschut's gegen Leuchtgas. Zulkowsky2) fand, daß vulcanisirtes Kautschut dem Leuchtgase durch Absorption der specifisch schweren Kohlenwasserstoffe einen Theil der Leuchtkraft entziehe.

Durch eine Kautschutleitung von 4,26 m Länge wurde die Leuchtkraft eines Gases von 11,2 bis 13,2 Kerzen auf 7,5 bis 10,7 Kerzen reducirt. Er beob-

<sup>1)</sup> Dingl. pol. 3. 200, 178.

<sup>2)</sup> Deutsch. chem. Ber. 1872, 759; Dingl. pol. 3. 206, 313.

achtete ferner, daß vulcanisirtes Kautschut aus einem Leuchtgase bei 51 ftündiger Berührung 8,64 Proc. seines Gewichtes an Kohlenwasserstoffen aufnahm, welche schnell im Bacuum, langsam an gewöhnlicher Luft wieder abgegeben wurden. Reines Aethylen und reiner Benzoldampf nimmt dasselbe ebenfalls rasch auf. Die Anwendung von Kautschutschläuchen verursacht daher immer einen, wenn auch geringen Berluft an Leuchtkraft des Leuchtgases, was namentslich bei photometrischen Bestimmungen zu berückslichtigen ist.

Rnapp fand ebenfalls, daß Rautschultinge, die versuchsweise zum Dichten von Gasleitungsröhren angewendet waren, bebeutend an Gewicht zugenommen batten.

Um festzustellen, welchen Einfluß Gummiverbindungen bei ber Gasanalyse ausüben, hat Walther Hempel bas Berhalten von Rohlensaure und Stickorydulgas untersucht und gefunden, daß sich Gummi gegen dieselben ganz entsprechend einer Flussigiet verhält.

Es wurden Stilde von vulcanisirtem Gummi in einer Meßtugel so lange mit den Gasen in Berührung gelassen als Absorption erfolgte. Dann wurde das rückftändige Gas aus der Kugel herausgenommen und durch Luft ersetzt. Es zeigte sich so, daß Stilde schwachen Gummischlauches von etwa 3 cm Länge und 4 bis 5 mm äußerem Durchmesser etwa 0,2 com Kohlensäure und 0,9 com Stidozydulgas zu absordiren vermögen, welche sie beim Berweilen in einer Luftatmosphäre vollständig wieder abgeben.

Diese Bersuche lehren einerseits, daß man bei ganz exacten Analysen keinerlei Gummiverbindungen verwenden darf; sie zeigen jedoch andererseits, daß die Absorptionssähigkeit des Gummis so gering ist, daß dieselbe bei Arbeiten, wo nicht höchste Genauigkeit verlangt wird, nicht in Betracht kommt, zumal dann, wenn nur ein schnelles Passiren der Gase durch Glasröhren, welche mit kurzen Gummistuden verbunden sind, in Frage kommt.

Einige aus bieser Beobachtung abgeleitete, praktische Consequenzen haben ein mehr speciell chemisches Interesse (Berichte der beutschen chemischen Gessellschaft, Jahrg. XV, S. 912).

Das mit Schwefel vulcanisirte Kautschuf besitzt äußerlich wahrscheinlich burch efflorescirten Schwefel eine hellgraue Farbe. Mit Metallgegenständen in Beruhrung gebracht, schwärzt es diese wahrscheinlich burch Bilbung von Schwefelmetall.

Die Bilbung von Schwefelmetallen bei ber Berührung von Sisen und Messingegenständen macht sich auch bei ber Fabrikation von solchen Gegenständen unangenehm bemerklich, die in metallenen Formen hergestellt werden. Die Formen, in denen Kautschulwaaren 2c. vulcanisirt werden, mussen öfter durch Reiben mit Glaspapier gereinigt werden.

## Das Entichwefeln.

Bei längerer Behandlung mit Kalis ober Natronlauge wird bem vulcanissirten Kautschut der größte Theil des ungebundenen Schwefels entzogen." An Stelle der ätzenden Alfalien empfiehlt es sich die tohlensauren Alfalien zu vers

wenden; man erhigt die zu entschwefelnden Kautschukwaaren mit dieser bei 80 bis 90°C. zwei dis drei Stunden in einem Ressel. Es entweicht dabei Kohlenstäure und es bilden sich Polysulfurete der Alkalien. Wird das Kochen in der alkalischen Lösung zu lange fortgesetzt und sind zu concentrirte Lösungen verwendet worden, so wird die Oberstäche der Kautschukwaaren leicht hart und brüchig.

Die burch Behandeln mit Alfalien entschwefelten Kautschulwaaren haben noch die unangenehme Eigenschaft, wenn sie längere Zeit auf Gegenständen sigen, fest anzukleben, jedoch die gute Eigenschaft nach langem Liegen zwar etwas steif aber nicht spröbe zu werden.

Das vulcanisirte Kautschut besitzt einen unangenehmen Geruch. Wahrscheinlich rührt dieser Geruch von einer Entwicklung von Schwefelwasserstoff her, welch' letzterer in Folge einer graduellen, spontanen Decomposition sich bildet. Das durch Rochen mit Alkalien theilweise entschwefelte Kautschuk zeigt diese fauligen Geruch in kaum bemerkbarem Grade. Zahlreiche Mittel sind gegen diese Ausdünstung in Borschlag gebracht worden, doch hat sich dies jetzt keines derselben praktisch bewährt. Es hat dies hauptsächlich darin seinen Grund, weil die riechende Substanz nicht fertig in dem Kautschuk enthalten ist, sondern sich stetig bei Einwirkung der Luft von Neuem bildet.

Bourne 1) empfahl das vulcanisirte Kautschuft mit Kohlenpulver zu bebeden und bei einer Temperatur von 60 bis 70° C. zu erhigen.

Die Methode Bourne's gründet sich auf das Berhalten der Kohle, besonders der Knochenkohle, Gase in ihren Poren zu verdichten und dadund besodorisirend zu wirken.

Die Aussührung des Verfahrens variirt je nach der Natur der Artikel, die man auf diese Weise behandeln will. Gewöhnlich verfährt man dabei folgendermaßen: Die betreffenden Kautschukwaaren werden auf einer Tafel in einen geheizten Ofen oder in eine Kammer, deren Boden mit Kohlenpulver bedeckt ist, gebracht, dann die Gegenstände selbst mit Kohlenpulver bedeckt umb hierauf die zu drei Stunden bei einer Temperatur, die zwischen 40 und 80°C. liegt, erhigt. Ein weiterer Borzug dieses Berfahrens soll der sein, daß dei einer großen Anzahl von Artikeln mit der Desodorisation gleichzeitig die Bulcanisation verbunden werden kann.

Das Berfahren soll ebenfalls Anwendung finden, um mit Kautschuts überzug wasserbicht gemachte Stoffe geruchlos zu machen.

Wir haben keine Erfahrung darüber, ob das Berfahren sich in allen Punkten praktisch bewährt hat, glauben aber, daß die auf diese Weise geruchloß gemachten Gegenstände bei längerem Liegen wieder den specifischen Geruch des Kautschuks annehmen. Wir selbst haben Bersuche gemacht, um den Geruch durch Sintauchen der Gegenstände während kurzer Zeit in eine Lösung von übermangansaurem Kali zu beseitigen. Gleich nach der Behandlung war das Kautschuk ziemlich geruchloß; ob es dies aber auf die Dauer blieb, vermögen wir nicht zu sagen.

<sup>1)</sup> Bull. soc. chim. 1867, 139; Polyt. Centr. 1867, 351.

#### Anwendung bes vulcanifirten Ranticuts.

Die Anwendung des Kautschuts in allen Zweigen der Technit ift eine sehr mannigfaltige. Sämmtliche Gegenstände, die daraus dargestellt werden, hier anzustühren ift unmöglich; wir wollen daher nur die bekanntesten hier aufzählen und die herstellung der wichtigeren davon kurz beschreiben.

Dan fertigt aus vulcanifirtem Rautschut folgende Gegenftanbe :

- 1. Fäben.
- 2. Bänber.
- 3. Bewebe.
- 4. Tragbanber.
- 5. Banbichube.
- 6. Schläuche für Gas und Baffer.
- 7. Schuhe.
- 8. Luft= und Waffertiffen.
- 9. Balle, volle und hohle; Sprigen.
- 10. Spielmaaren: Buppen 2c.
- 11. Rlappen für Bumpen, Dampfmaschinen.
- 12. Sauger.
- 13. Berbichtungeplatten, Berbichtungeschnilre.
- 14. Fußteppiche.
- 15. Treibriemen, Billardbande.
- 16. Febern für Wagen, Thuren, Schlöffer, Schellen, Gifenbahnmaggons.
- 17. Buffer für Gifenbahnmaggons und Locomotiven.
- 18. Rautschutringe für hermetischen Berschluß von Bentil. und Röhrenverbindungen.
- 19. Druderwalzen für lithographischen und gewöhnlichen Drud.
- 20. Farbwalzen für Zeug- und Tapetendruckereien.
- 21. Erfat bes Lebers bei Berftellung ber Wolltragen, und Schuhsohlen.
- 22. Rabirgummi jum Auslöschen von Bleiftiftfrichen.
- 23. Kautschutschwämme, Frictionshandschube und mafferbichte Gewebe.
- 24. Bummiftempel und Stempelfiffen.

Bon neueren Berwendungen find noch zu erwähnen:

- 25. Ropfhalter für Pferde, um bas ftarte Burudwerfen bes Ropfes gu verhüten und ben Reiter zu fculen.
- 26. Stiefelsoblen für Arbeiter in Malgereien, um bas Bertreten ber Körner ju verhuten.
- Die wichtigsten Anwendungen bes Hartgummis find folgende:
  - Erfat für Elfenbein, Horn, Holz, zur Darstellung von Kämmen; es hat dem Horn gegenüber den Borzug, daß es beim Reinigen nicht rauh wird.
  - Wegen seiner guten Leitungsfühigkeit bes Schalles bient es zur Anfertigung von Stethostopen, Floten 2c.

Da es von allen Gegenständen beim Reiben am stärksten negativ elektrisch wird, so dient es als Ersat der Glasscheibe bei der Elektristrmaschine, sowie als Ersat des Harzkuchens bei den Elektrophoren.

Außerbem ist es ein guter Isolator der Elektricität, verliert diese Sigenschaft aber bei längerer Berührung mit der Luft, indem sich auf der Oberstäcke kleine Risse bilden und die Oberstäche rauh wird. Neu ist die Anwendung zu Silberbabern für Photographen und zu Trögen für galvanische Batterien. Man kann ohne Nachtheil Lösungen von salpetersaurem Silber darin kochen.

Derartige Geräthe verbinden die Unzerbrechlichkeit der Guttapercha mit der Indifferenz des Glases und Borcellans, indem sie auf eine weit über den Siedepunkt des Wassers gehende Temperatur, ohne daß sie erweichen, erhist werden können.

Neben den bereits erwähnten Gegenständen mögen nur noch einige der am häufigsten vorkommenden angeführt werden, als: Federhalter, Bapiermesser, Fenster= und Thürgriffe, Gewehrkolben, Griffe für Messer, Spazierstöcke, Regenschirmgestelle, Blanchetten, Brillengestelle, Fernrohre, Operngucker, chirurgische Instrumente, Möbelsourniere, Webergeräthschaften; Zeichengeräthe, als: Winkel, Lineale, Reißschienen; Maschinentheile, die leicht, sest und unzerbrechlich sein müssen; Schleissteine, deren Masse je nach dem Zweck Quarzsplitter, gröberen oder feineren Schmirgel oder Bimssteinpulver enthält; künstliche Gebisse, welche durch einen Zusat von Zinnober die gewünschte Fleischsarbe erhalten. Einer besonderen Beliebtheit erfreuen sich die reizenden Schmucksachen aller Art, als: Brochen, Ohrgehänge, Medaillons, Armbänder, Ketten, Fassungen sür Perlen und Ebelsteine, Knöpfe, sowie die unzähligen Lurusartikel anderer Art, kleine Standbilder, prachtvoll verzierte Bücherdecken, Serviettensinge, Geld= und Eigarrentaschen u. s. w.

# Berftellung ber Ranticutfaben.

Man stellt die Rautschuffaben entweber aus rohem, ober aus gereinigtem und in Blode gesormtem Kautschuf ober auch aus gelöstem Kautschuf bar.

Bezüglich ber Form unterscheibet man Kautschukfäden von viereckigem ober von rundem Querschnitt; lettere können nur aus einem Kautschuk, welches durch geeignete Lösungsmittel in einen bildsamen Teig verwandelt wurde, durch Pressen mit einer Metallplatte mit kreisrunden Löchern erhalten werden.

Die aus rohem Kautschut ober aus Kautschutblöden quadratisch geschnittenen Fäben werben meistens aus Paragummi, besonders aus berjenigen Sorte, die in Flaschenform im Handel erscheint, hergestellt. Möglichst regelmäßige Flaschen von recht starter Wandung werden nach Entfernung des Halses durch einen Querschnitt in zwei Hälften zerschnitten. Die dabei vorkommenden als gut erkannten, nicht blasigen oder schwammigen Stücke werden durch längeres Rochen in Wasser erweicht. Hierauf setzt man sie unter der Presse einige Beit einem starken Druck aus. Manche Fabrikanten lassen sie unter der Presse einige Wochen und setzen sie gleichzeitig starker Kälte aus. Die so erhaltenen

Kautschutschein werden auf einem Schneidetische durch einen Spiralschnitt in ein langes Band geschnitten.

Man hat zum Schneiben des Kautschuks in Bänder verschiedene Maschinen construirt, die aber alle auf dem Princip beruhen, einer Scheibe, auf welcher das Kautschuk befestigt ift, eine drehende und gleichzeitig sortrückende Bewegung zu geben, während ein in senkrechter Bewegung befindliches, durch fließendes Wasser naß gehaltenes Messer den Schnitt vollsührt und die Scheibe in ein langes Band verwandelt, dessen Breite der Dicke der Scheibe entspricht, dessen Stärke aber von der geradlinig vorrückenden Bewegung derselben abhängig ist. Der Unterschied der Maschinen liegt hauptsächlich in den Wessern, je nachdem diesselben kreisksörmig oder geradlinig sind. Erstere Anordnung ist einsacher, letztere complicirter, jedoch für größere Productivität geeigneter.

Wir geben bier bie Beschreibung einiger ber gebräuchlichsten Maschinen. Gin solcher mechanischer Schneibeapparat ift in Fig. 14 bargestellt.

Der Apparat besteht aus einem massiven Gestell, bas als Träger für bie übrigen Borrichtungen bient. A ift eine treisrunde, scharsschneibende Scheibe,



welche mit der Hälfte ihrer Oberfläche in eine Bertiefung des Tisches reicht. Sie macht per Minute ca. 1500 bis 2000 Umdrehungen und wird, um ein Erhitzen zu verhüten, durch einen Wasserstrahl begossen. Unter dem Tisch ist ein Getriebe B angebracht, welches automatisch vorrückt. Auf der einen Seite besindet sich eine Welle, welche den Tisch durchschneidet und an deren oberen Ende die Kautschuksche entweder durch eine Schraube a festgehalten ober mit Nägeln befestigt wird.

Sobald der Apparat in Thätigkeit gesetzt wird, führt die drehende Welle das Kautschukstille nach der kreisrunden Scheibe A. Bei jeder Umdrehung richt der Schlitten B um eine bestimmte Strecke fort. Die Kautschukschie wird durch einen Spiralschnitt von der Peripherie nach dem Centrum hin in ein Band zerschnitten. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der ausrechtstehenden Welle muß graduell vergrößert werden, damit sich mit derselben Geschwindigkeit das Kautschuf dem Messer mähert. Wenn z. B. die Geschwindigkeit und Peripherie der Scheibe beim Beginn des Schneidens 30 ist, so nuß, wenn die Beripherie auf 10 reducirt ist, die Geschwindigkeit dreimal so groß sein. Der

mechanische Schneideapparat liefert nur Kautschufbänder und mussen dieselben, wie schon oben bemerkt, entweder mit der Hand oder mit einer speciellen Maschine in Fäben zerschnitten werden. Eine andere Maschine von Westhead 1) ift in Fig. 15 dargestellt.

## Majdine zum Berichneiben bes Kantichnts in Bander von Beftheab.

Die Schneibemaschine ift boppelt wirkenb.

Zwei aus dunnen Stahlscheiben bestehende Kreismesser aa werden in der aus der Zeichnung leicht verständlichen Art mittels der Kurbel b in rasche



Drehung verfest, mahrend fich bie, auf einem Schlitten cc eingefpannten Gummischeiben d burch einen Mechanismus mit mäßiger Beschwindigkeit dreben und gugleich mit bem gangen Schlitten eine langfame Seitenbewegung erhalten. Die Rurbelwelle e nämlich trägt an bem linken Ende außer bem Schwungrab f ein (in ber Zeichnung nicht sichtbares) konisches Rad, welches in ein gleiches Rab eingreift, dadurch die Riemenscheibe g und somit auch die Riemenscheibe h und die Welle ii umdreht. Durch diefe Welle wird wieder mittels ber Getriebe k eine lange Schraubenfpindel umgetrieben, die durch eine an dem Gerüft der Ma**schine** festsitende Mutter geht und somit je nach ber Richtung ber Drehung ben Schlitten in derselben Art, wie den Support einer Drehbank, rechts oder links schiebt. Die Gummischeiben, von benen immer nur eine in Arbeit ift und bie in ber Mitte ein Loch haben müffen, merben auf furze Spindeln gestedt und

zwischen kleinen Scheiben festgeklemmt, fo baß fie mit den Spindeln umlaufen,

<sup>1)</sup> Prechtel's Enchtlopabie, Suppl.-Bb. 23, Zaf. 68.

welche lettere wieder mittels konischer Getriebe durch die Welle is gedreht werden. Um nun während des Schnittes dem weichen Gummi, welches sitr sich allein nicht Widerstand genug leisten würde, wenigstens an der Stelle des Schnittes einen Stützpunkt zu geben, sind zwei Baden auf dem Gerüst der Maschine (nicht auf dem Schlitten) festgemacht, welche oben einen kleinen Ausschnitt enthalten, worin sich die Messer mit dem nöthigen Spielraum frei drehen können. Unsere Zeichnung stellt die Maschine während der Bewegung des Schlittens von der Linken zur Rechten, also während des Zerschneidens der auf der linken Spindel sienenen Gummischeibe dar. Nachdem der Schnitt vollendet, wird eine neue Gummischeibe auf der rechten Spindel befestigt und die Messer, wird eine neue Gummischeibe auf der rechten Spindel befestigt und die Messer entgegengesetzt umlausen, aus welchem Grunde sich auch die rechte Gummischeibe hin ter der rechten Backe besinden muß.

Es ist noch zu bemerten, daß in der Zeichnung der Deutlichkeit wegen die rechte Spindel nicht an ihrem richtigen Ort dargestellt ist, daß sie vielmehr weiter links, dem rechten Messer ganz nahe gedacht werden muß.

Zum Schneiben von Kautschutbändern aus fünstlichen Kautschutblöden wird eine von Nidels1) construirte Maschine mit geradem Messer, wie sie in den Figuren 16, 17, 18 dargestellt ist, zwedmäßig angewandt.

### Mafdine gum Berfdneiben bes Rantfdnts von Ridels.

Die in Fig. 16 (a. f. S.) bargestellte Maschine ist ber Aufriß einer Schneibemaschine, von Ridels construirt; Fig. 17 (a. f. S.) zeigt bieselbe Maschine von ber Seite und Fig. 18 (S. 89) stellt sie von oben gesehen bar. Das Messer besteht hier in einer endlosen, bandförmigen, an der einen Seite schaff geschlifsenen Stahlklinge, welche nach Art der Riemen ohne Ende über zwei Scheiben läuft und so an der einen Seite steigend, an der anderen herabgebend zwei Schnitte zugleich ausstührt.

ee ist das hölzerne Gestelle der Maschine; an der oberen Hauptachse vsind die Feste und Losscheiben aa ein Winkelrad, welches mittels der beiden Winkelräder uu zwei andere, rechtwinklig auf der Hauptwelle liegende Wellen umdreht, und die Rolle daufzieht. Um diese letztere und eine andere Kolle d, welche an der unteren, in den Lagern d sich drehenden Welle aufgezogen ist, ist das endlose Messer e geschlagen. Die Schneide dieses Messers ist nach vorn gerichtet. Zu beiden Seiten bewegen sich in einem besonderen Gestelle F die Schlitten g in horizontaler Richtung. Diese Schlitten g, deren einzelne Theile durch die Kreuzdänder h fest aneinandergehalten werden, bestehen aus einer oberen und einer unteren, in Schlitzen des Gestelles f gleitenden Platte und zwischen besiend besindet sich auf jeder Seite eine Uchse i. Auf diese Uchse wird der Kautschlinder oder die Säule von Kautschlicheiben geschoben, und durch

<sup>1)</sup> Prechtel's Encuflopadie, Suppl.-Bd. 23, Taf. 68.

eine kleine oben aufgeschraubte Scheibe wird das Kautschuk festgehalten. Die Achse i verlängert sich nach oben und trägt am Ende das Winkelrad j, durch



welches nicht allein die Drehung bes ganzen Rautschutchlinders gegen bie Meffertlinge, fondern auch bas, dem Fortschreiten des Abschneidens entfprechende Borruden ber Schlitten gegen die Meffer zu auf folgende Art vermittelt wird: Durch die Wintelraber uu und die am Ende ber Achsen nn berfelben befindlichen endlosen Schrauben werden mittels anderer Schraubenrader zwei ber Hauptwelle v parallele Wellen tt bewegt. Diefe tragen an ihrem Ende endlose Schrauben m (in Fig. 17 meggelaffen), welche inibie gezahnten Trommeln k eingreifen, beren Breite mehr beträgt, als ber halbe Durchmeffer des Rautschut. chlinders; an der nach innen gekehrten Fläche tragen diese Trommeln Winkelrader, welche in die Winkel-

räber j eingreifen. Die Trommeln k breben sich aber um keine glatten Achsen, sondern um Schrauben 1, ruden baber bei jeder Umdrehung vor und nöthigen



Fig. 17.

baburch auch die Schlitten, sich vorzubewegen. Die Weite ber Schraubengunge an 1 und bas Zahlenverhältniß ber verschiebenen Berzahnungen muffen so be-



rechnet sein, daß der Kautschutschlinder bei jeder Umdrehung um so viel vorrückt, als die Stärke des zu erzeugenden Bandes beträgt. Ift die Trommel k soweit vorgerückt, daß die endslose Schraube m, die anfängslich an ihrem inneren Rande wirkte, an dem äußeren steht, so hat sie auch das Ende der Schraube erreicht und der Kautschlinder ist die nahe auf die mittlere Durchbohrung

zerschnitten. Mittels ber Klinke o ruckt man baher die Bremsvorrichtung p ber endlosen Schraube m aus, und ist dann im Stande mittels des nicht mit Buchstaben versehenen Apparates die Trommel zurückzubrehen, die Schlitten zurückzuschieben und einen neuen Kautschlinder einzuführen; worauf man wieder einrückt und den Proces von Neuem beginnt.

Während ber Arbeit spriten bie Röhren ax stets Wasser auf das Meffer. Die abgeschnittenen Bänder oder Faben sammeln fich in dem Troge z.

Wird die Maschine zum Zerschneiben bunner Scheiben benutt, so ist es ersorberlich, die Enden des Stapels durch zwei dide Scheiben zu bilben, wodurch die übrigen den nöthigen Halt finden.

Es bedarf taum der Erwähnung, daß dieselbe Maschine auch mit zwei geraden, nach Art einer Fournirmaschine sägenartig sich hin- und her-, oder vielmehr auf- und abbewegenden Messern eingerichtet werden tann.

Die Herstellung der kunstlichen Kautschutblöcke, die zum Schneiden verwwendet werden, geschieht in der Weise, daß man das gereinigte Kautschut in eine chlindrische Form von 6 bis 8 Zoll Durchmesser, in noch warmem Zustande, preßt.

Ein solcher Blod von etwa 24 cm Durchmesser und 18 cm Dide muß langsam fortschreitend einem Druck von 60 000 bis 70 000 kg ausgesetzt werden und unter bem letzten Druck längere Zeit, etwa eine Woche, verbleiben.

Zu diesem Zweck erhalten die Formen einen genau hineinpassenden Preßklot, den man nach erreichtem Höhepunkt der Pressung mittels Schraubenbolzen in der Form befestigt, welche man dann aus der Presse nimmt und an einem möglichst kühlen Orte bei Seite stellt. Wird nach Berlauf mehrerer Wochen bas Kautschuf aus ber Form genommen, so bilbet es einen compacten Block, ber zum Schneiben alsbann geeignet ist.

Um die auf die eine oder die andere Weise aus künstlich verarbeitetem oder aus natürlichem, oder aus vulcanisirtem Kautschuf erhaltenen Bänder in Fäden zu schneiben, dienen Walzwerke mit zwei ineinandergreisenden Stahlwalzen nach der Art des bei der Eisenfabrikation gebräuchlichen Eisenschneidewerks. Um den Schneidewalzen eine gewisse Schärfe zu ertheilen, werden die schmalen Umfänge mit V-förmig eingedrehten Cannelirungen versehen, wodurch die Wirkung ganz einer Bereinigung von mehreren Kreissscheren gleichkommt.

Memton 1) ließ fich jum Berschneiden breiter Blätter die folgendermaßen eingerichtete Maschine patentiren. Gin Rahmengestell trägt an dem einen Ende eine Walze zur Aufnahme des zu zerschneidenden Blattes, in der Mitte den aus drei Walzen bestehenden Schneideapparat, am anderen Ende eine Leitwalze und barüber eine Spule zur Aufnahme ber Faben. Der Schneibeapparat besteht aus drei übereinanderliegenden Balzen, deren unterfte mit freisförmigen Messern besetzt ift, die in verschiedener Entfernung von einander festgestellt werden können. Die mittlere Walze ist von Metall und hat umlaufende Einschnitte, die den Messern der unteren Walze entsprechen; die obere Walze ist von Holz oder Metall und glatt. Die beiden oberen Walzen von gleichem und geringerem Durchmeffer als die unterfte, breben fich mit gleicher Geschwindigkeit und führen das Rautschutblatt gleichmäßig der großen Schneidewalze zu, die sich hundertmal so rasch breht, als jene und mit dem unteren Theile in Wasser taucht, um die Messer immer naß zu erhalten. Das zu zerschneidende Blatt wird über die oberfte Balge geleitet, paffirt zwischen diefer und der eingeschnittenen, und gelangt zwischen biese und die unterfte, welche es in Faben zerschneibet, beren Breite der Entfernung der Messer von einander entspricht; sie gehen dann über die Leitwalze und werden auf die Spule aufgewickelt.

Wir geben hier noch Zeichnung und Beschreibung einer Maschine zur weiteren Theilung ber Banber in Faben.

Das Band wird zwischen die Kreismesser CC (Fig. 19) gebracht, welche auf den Wellen RR sitzen. Dünne Wessingplatten halten diese Messer getrennt von einander in einer Entsernung, die verändert werden kann. Zwei aufrecht stehende Platten M, mit Schrauben an jeder Walze, halten den ganzen Apparat zusammen. Die Achsen dieser Walzen liegen in Wessinglagern und sind mit Richtschrauben versehen, um die Wesser einander zu nähern oder von einander zu entsernen.

Auf der Achse der unteren Walze sitt ein Rad r, welches in ein kleines Rad r' eingreift, das Rad r' sitt auf derselben Welle wie das Pully P. Der Durchmesser des Rades r ist dreimal größer als derzenige des Rades r'. Das Pully P ist doppelt so groß als r' und die Bewegungsschnur geht um die Trommel B. Durch Drehung der letzteren wird die ganze Maschine in Bewegung gesetzt.

<sup>1)</sup> Muspratt, tedn. Chem. 3, 1695.

Fäben von großer Länge stellt man burch Zerschneiben von Röhren dar. Eine Kautschutröhre wird über eine Walze, die in schraubenförmiger Bewegung fortrückt, gezogen. Bei jeder Umdrehung geschieht die Borwärtsbewegung um die Höhe eines Schraubenganges. Durch ein gegen die Walze gerichtetes Messer wird die Röhre in Form einer Spirale zu einem Faden zerschnitten, dessen Dicke durch die Höhe der Schraubengange bestimmt wird.

Die herstellung der runden Rautschutfaben geschieht nur in ber Beise, daß man das gereinigte Rautschut durch Behandeln mit Schwefelkohlen-







stoff und Altohol zu einer teigförmigen Masse bilbet, bie in speciellen Apparaten bann zu Fäden geformt wird. Aubert & Gérarb 1) waren die ersten, welche auf diese Weise runde Kautschutfäden herstellten.

Nach einem Berichte von Barreswil, welchen berfelbe an die Societé d'encouragement erstattete, verfährt man in der Fabrik von Aubert & Gérard in Paris dabei in folgender Weise:

Als Material verwendet man hauptsächlich Baragummi, welches in Form von Flaschen und Blatten in ben Sandel kommt.

Auf Waschwalzen (s. Fig. 2 und 3, S. 54 u. 55) wird das Gummi zuerst gereinigt. Das gereinigte und getrocknete Kautschuft zerschneidet man in Stücke und deringt diese in weitmündige Gefäße von Zink. Man übergießt alsdann das Kautschuft mit Schwefeltohlenstoff, der etwa 5 Proc. Alkohol enthält. Auf 1 Thl. Kautschuft wendet man 2 dis 2½ Thle. dieser Mischung, je nach Quaslität des Kautschufts an. Die Zinkbüchsen werden mit einem Deckel verschlossen, dessen Kand in eine an der Mündung der Büchse angebrachte tiese Kinne einsgeset wird, die Werg enthält, welches mit einer Mischung von Leim und Syrup getränkt wurde, welch' legtere Mischung einen sür Schwefelkohlenstoff undurchdrigslichen Kitt bildet. Gewöhnlich nach 12- dis 15 stündiger Maceration ist das Kautschuft zu einer leicht knetbaren Masse geworden.

Der fo erhaltene Kautschufteig wird in verticale Cylinder gebracht, welche am unteren Ende mit einem Mctallgewebe verseben find. Mittels eines Stems

<sup>1)</sup> Dingl. pol. 3. 130, 181.

pels wird der Teig durch dieses Metallgewebe hindurch getrieben, um ihn vollständig zu reinigen und gleichsörmig zu machen. Hierauf bringt man ihn in einen anderen verticalen Eylinder, in dem mittels eines Stempels ein Druck auf den Teig ausgeübt wird, wodurch derselbe in Form von Fäden aus den Deffnungen des Cylinders hervortritt. Diese Deffnungen sinden sich nur in einer Reihe, damit die Fäden nicht auf einander zu liegen kommen. Diese Fäden werden von einem Tuche ohne Ende ausgenommen und legen auf demselben einen Weg von 4 m zurück; von hier aus gelangen sie auf ein endloses Drahtgewebe, über welchem ein Sieb angebracht ist, das in schüttelnder Bewegung die Fäden mit Talkpulver bestäubt, um die Abhärenz zu verhüten. Weiterhin werden die Fäden von einem gewöhnlichen Tuche ausgenommen, welches in 10 Minuten einen Weg von 150 bis 200 m durchläuft. Am Ende dieses stufes sind die Fäden hinreichend trocken, indem das Lösungsmittel größtentheils verdunstet ist. Wir geben hier in den Figuren 20 und 21 die Zeichnungen, sowie die Beschreibung einer solchen Presse.

## Maschinen zum Pressen ber Kautschutfäben, =Blätter und =Röhren 1).

Fig. 20 ist die Ansicht der Maschine von oben gesehen; Fig. 21 zeigt die Maschine in der Borderansicht.

Fig. 20.

E Schraubenspindel, welche sich in der in dem Querstück E' befindlichen Mutter dreht. F Zahnrad, welches mit dem unteren Ende der Spindel

<sup>1)</sup> Dingl. pol. 3. 130, 188.

verbunden ist und biefer die Drehung mittheilt. Das Rad F empfängt die Bewegung von dem gezahnten Cylinder G, welcher seinerseits von dem konischen

Fig. 21.





Rade I burch Bermittelung bes Rabes H in Bewegung gefest wird. Der Achse des Rades I wird die Bewegung durch das auf berselben Achse sitzende Rad L mitgetheilt, welches von bem Rade M feine Bewegung empfängt. Die Räder I und L laffen fich aber auf ihrer Achse verschieben und können baburch auker Eingriff mit H und M gebracht werden (welche Stellung in Fig. 21 angebeutet Diefe Berichiebung wird burch ben Bebel K bewirkt, ber in a feinen Drehungspunkt hat und mittels ber Stange K' auf L wirkt, worauf L die Bewegung bem mit ihm in fester Berbindung stehenden Rade I mittheilt. N ift die feste Riemenscheibe, welche bie Bewegung empfängt und fie mittele bes Rades M der Maschine mittheilt. lose Riemenscheibe, O Riemenführer. Letterer fteht mit einem Bebel P in Berbindung, der in b feinen Drehungs= punkt hat und wegen des an ihm befestigten Gewichtes Q immer die in ben Figuren angebeutete Lage anzunehmen und ben Riemen auf die lose Scheibe N' ju bringen ftrebt. Wird ber Bebel nach ber Maschine bin gebreht (wobei er aber, wenn der Bebel K die in den Figuren angebeutete Lange und Geftalt hat, gegen biefen ftogen muß), fo dag der Riemen auf die feste Scheibe N geleitet wird, fo legt er fich gegen einen Borfprung, welcher an bem (in ben Figuren nicht deutlich dargestellten) Theile c angebracht ist und wird badurch in der ihm gegebenen Lage, bei welcher die Maschine in Bewegung ift und die Spindel E ab-Wenn aber die wärts geht, erhalten. Spindel E ihre Bewegung nach abwärts vollendet hat, flößt das Querftud B, welches fich mit ber Spindel aufund abbewegt und diefer als Führer bient, auf den Ring R, welcher um die Saule A' gelegt ift und brudt biefen

Ring abwärts. Dies hat zur Folge, daß die an diesem Ringe befestigte Stange auf bas eine Ende des Theiles c (welcher um d drehbar ift) stößt und dadurch bewirkt, daß dieser Theil den Hebel P losläßt, welcher dann die in den Figuren angedeutete Lage wieder annimmt, den Riemen auf die lose Scheibe führt und dadurch die Maschine zum Stillstande bringt.

Soll die Spindel E sich wieder aufwärts bewegen, so werden zunächst die Räber I und L mittels des Hebels K ausgerückt. Durch Anziehen an der Schnur C bewirft man dann, daß die Stange V, an welcher der Riemenssührer Y befestigt ist, nach h hin sich dreht und dadurch den Riemen von der losen Scheibe S' auf die seste Scheibe S bringt. Dadurch wird die Achse, an welcher diese Scheibe sich befindet, in Drehung versetz, welche Drehung dann mittels der Räder T und T auf den gezahnten Chlinder G übertragen wird. Diese Drehung geschieht in solchem Sinne, daß dadurch mittels des Eingriffs von G in F die Spindel E aufwärts bewegt wird. Bei dieser Auswärtsbewegung stößt zuletzt das Rad F gegen den um die Säule A' gelegten Ring U, wodurch dieser Ring und die mittels der Schraube G an ihm besestigte Stange U' etwas gehoben wird. Das obere Ende dieser Stange wirtt dabei auf den beweglichen





Theil h, welcher mittels eines an ihm befindlichen Zahnes ober Vorsprungs die Stange V in ihrer Lage erhält, und hebt diesen Theil, was zur Folge hat, daß er die Stange V losläßt, welche nun durch das an ihr befestigte Gewicht e wieder in die frühere Lage gebracht wird und dabei den Riemen auf die lose Scheibe S' führt, worauf die Auswärtsbewegung der Spindel E aushört.

K ist eine kleine Achse, auf beren vierkantiges Ende man eine Kurbel stecken kann, um durch Drehung derselben mittels der Räder H die Spindel E von der Hand rasch auf= und abwärts zu bewegen. J ist der eiserne Kolben, welcher den Kautschukteig aus dem Chlinder W herauspreßt. Er ist durch Charniere J'J' aufgehängt, so daß man ihm die in Fig. 22 (welche ein Durchschnitt nach A dis B von Fig. 20 bilbet) durch punktirte Linien angebeutete Lage geben kann, was geschieht, wenn der Chlinder W gestüllt wird. Seine obere Fläche besteht ebenso wie das untere Ende der Spindel E, welches darauf wirkt, aus Stahl. Der Kautschukteig wird beim Niedergange des Kolbens J aus dem Chlinder W in den horizontalliegenden bronzenen Chelinder m gepreßt. Dieser ist mit einer Anzahl Dessungen versehen, die (ans

scheinend in Beziehung auf die Berticallinie) unter einem Winkel von 30° stehen. In diese Deffnungen werden Röhren (filidres) von Zinn o eingeschraubt, durch welche die Kautschuksahen heraustreten. Solche Röhren hat man von verschiebener Weite, je nach der Dicke der zu erzeugenden Fäden. Sollen Kautschuksblätter angesertigt werden, so wird der Cylinder m, welcher an Wangeschraubt ist, abgeschraubt und dasür ein anderer hohler Theil angeschraubt, den (in größerem Maßstade als die übrigen Figuren) Fig. 23 (a. v. S.) in der Borderansicht und im Durchschnitte EF zeigt.

Dieser Theil mündet nach unten und seitlich in eine spaltförmige Deffnung o aus, durch welche beim Pressen das Kautschutblatt austritt. Die Fäden oder Blätter werden nach ihrem Austritte von einem um die Walze q geschlagenen endlosen Tuche q' aufgenommen und fortgeführt.

# Borrichtung um die Kantschuffaben von der Presse ans weiter fortzuführen 1).

Beim Austritt aus der Presse werden die Kautschukfaben von einem endlosen Tuche von sammetartig gewebtem Zeuge (volours sans fin) aufgenommen, welches fie etwa 4 m weit fortführt, und dann einem endlosen Tuche aus Drahtgewebe übergiebt. Die beiden Figuren 24 und 25 (S. 98) stellen Berticalburchschnitte der zur Fortleitung der Fäden dienenden Borrichtung dar. Diese Borrichtung besteht aus einem, die verschiedenen Walzen tragenden Gestell, welches bei der Presse am niedrigsten ist und von hier aus nach dem anderen Ende hin allmälig höher wird. Der vorderste Theil der Borrichtung, welcher das Tuch enthält, auf welches die Fäden nach dem Austritt aus der Presse zunächst gelangen, ist in den Figuren nicht bargestellt. Fig. 24 zeigt den barauf folgenden Theil, welcher bas Drahttuch enthält, Fig. 25 das hintere höchfte Ende der Borrichtung. Der zwischen beiden liegende Theil derselben enthält blog in gewiffen Abständen Gestelltheile, in denen Rollen oder Stabe liegen, über denen die endlosen Tuche weggleiten. Bon dem ersten endlosen Tuche B aus gelangen die Fäben auf das Drahttuch  $oldsymbol{C}$ , welches in der durch Pfeile angebeuteten Richtung sich bewegt. Ueber bemselben befindet sich ein von einem Rasten J umschlossenes sechsseitiges Sieb K, welches Talkpulver enthält, und indem es in drehender Bewegung ift, die unter ihm durchgehenden Faben mit bemfelben bestäubt.

Der Ueberschuß des Talkpulvers fällt durch das Drahttuch hindurch in eine in dem Kasten L angebrachte Schieblade, die man wechselt, wenn sie mit Talk gefüllt ist. Die Fäden verlassen das Drahttuch bei d und gelangen dann auf das endlose Tuch D, welches um die Walzen D', D' geschlagen ist (der in den Figuren sehlende Theil dieses und der übrigen Tuche ist in Gedanken in der

<sup>1)</sup> Dingl. pol. 3. 130, 190.

Art zu ergänzen, daß die Linien DD, EE u. s. w. von Fig. 24 in die Linien DD, EE u. s. w. von Fig. 25 übergehen). Dieses führt sie fort bis e und übergibt sie hier einem zweiten endlosen Tuche E, welches sich in entgegensgeseter Richtung bewegt. Bon diesem Tuche aus gesangen die Fäben bei f



Fig. 24.

auf ein drittes Tuch F, von diesem bei g' auf ein viertes G und von diesem bei h' auf ein fünftes H, welches sie bei h verlassen.

Jedes dieser Tuche ist ca.  $70\,\mathrm{m}$  lang (H ist etwas länger als die übrigen) und hätten demnach die Fäden einen Weg von  $5\times35=175\,\mathrm{m}$  zurückzulegen.

V ift ein endloses Tuch von weichem sammetartigem Gewebe (velours mou), welches dicht über dem vordersten Theile des Tuches D sich befindet und dazu dient, die Fäden, welche von C nach D übergehen, zu fassen. Die fünf Tuche D bis H und das Tuch V können sich schneller bewegen, wie das erste Tuch B und das Orahttuch C. Die Fäden erleiden dann zwischen S und V eine Orehung. s ist eine leichte Walze, welche auf dem Ende des Orahttuches liegt, um bei der Orehung der Fäden diese etwas sestzahlaten. Die Zapsen der wier Walzen in dem hinteren Theile des Gestelles, über welche die Tuche DEFG gehen, liegen in Lagern, welche zwischen Schienen N verschoben werden können. An dem Lager jeder dieser Walzen ist eine Schnur beseitigt, welche über eine

Rolle X und von hier zurucklaufend über eine Rolle X' läuft. An bem Ende jeder bieser Schnittre hängt ein Gewicht M. Diese Einrichtung dient bazu, die genannten vier Tuche gespannt zu erhalten.

Bei dem Tuche H geschieht dies durch eine andere in den Figuren nicht

angegebene einfache Borrichtung.

Der zur Aufnahme der Kautschutfäden dienende Apparat, der in den Figuren 25 und 26 dargestellt ist, besteht aus einem System von Röhren oder Canalen n, deren oberste Theile die Form eines plattgedrückten Trichters haben.

Die unteren Enden diefer Röhren munden über einer Anzahl Becher von Bint g aus, die mit dem Zahnrade o verbunden sind, aber leicht von demfelben



Fig. 25.

abgenommen werden können. Diese Zahnräder, welche an den Achsen o' steden, werden in Drehung versetzt, wobei die Becher g sich mit drehen, was bewirft, daß die Kantschutsäden sich in denselben regelmäßig zusammenlegen. t ist ein Rad, welches eine schittelnde Bewegung ausübt, wodurch das Herabgehen der Fäden in die Köhren n besördert wird.

Fig. 27 (a. f. S.) zeigt ben Durchschnitt und ben Grundriß einer mit einer Reihe von Deffnungen versehenen Platte, in welche die Röhren (filieres), Fig. 28 (a. f. S.), eingesetzt werben.

Fig. 29 (a. f. S.) zeigt Durchschnitt und obere Ansicht ber Schraube, in welcher ber Chlinder in mit seinem Ansatze festgeschraubt wird. S find mit Löchern versehene Platten, auf welche Stücke von Drahtgewebe gelegt werden,



die dazu bienen, die Unreinigkeiten zurudzuhalten, welche fich in dem Kautschutteig befinden könnten.

Diese Borrichtung scheint in bem Preßchlinder W angebracht zu werden. Die Maschine hat nun noch eine Vorrichtung, mittels welcher auch Röhren gepreßt werden können. Die Figuren 30 und 31 (a. f. S.) stellen Durchschnitte eines Rohres oder einer Filiere dar, mittels beren Kautschuktöhren gepreßt werden. Der untere runbliche Theil an Fig. 31 zeigt einen Durchschnitt dieser Filiere nach der Linie A-B. a ist die Filiere, welche in der Platte b des Preßchlinders seltgeschraubt wird. c ist ein in sie eingesetzes aus vier plattens förmigen Armen bestehendes Kreuz, an welchem der Kern d besestigt ist.

Indem der Kautschufteig in dem Preßcylinder gepreßt wird, tritt er durch bie Zwischenräume zwischen den Armen des Kreuzes in a ein, wird weiterhim Fig. 29.



in ben Zwischenraum zwischen c und d getrieben und tritt in Form einer Röhre unten aus bemselben wieber heraus.

Damit die Rautschutröhre, sich nicht zusammenlege und an ihrer Innenwand zusammenklebe, ist der Kern d hohl und seine Höhlung communicit

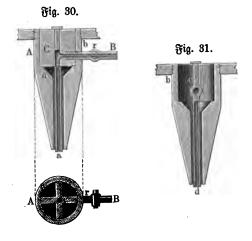

feitlich, burch einen der Arme des Kreuzes und die Wand von a hindurch mit einer Röhre r, die mit einem Wasserbehälter in Berbindung steht. Wenn die Kautschultröhre auszutreten beginnt, wird sie an dem eben austretenden Ende zusammengedrückt, wobei durch Zusammenkleben der Ränder dieses Ende sich schließt.

Man öffnet bann ben an bem Rohre r angebrachten Hahn. Die Kautschutröhre füllt sich nun

in dem Maße, wie sie entsteht, gleich mit Basser, was bewirkt, daß sie ihre Form behält und sie im Inneren nicht zusammenkleben kann.

Durch Einsehen von Platten mit verschieben großen Deffnungen konnen Kautschukfaben von größerer ober geringerer Dide bargestellt werben.

Für regelmäßige Arbeit hat sich die Dicke von 1 mm am geeignetsten gezeigt; filr manche andere Gewebe verlangt man Fäben von größerer Feinheit.

Nach einer sehr einfachen Methobe stellen Gerarb und Auber aus dickeren Sautschutfäben burch Dehnung dunnere Fäben von jeder gewünschten Feinheit bar. Wie schon bei Besprechung der Eigenschaften des roben Kautschut's hervorgehoben wurde, zeigt das Kautschut die Eigenthümlichkeit, wenn es im ausgedehnten Zustande der Kälte oder Wärme ausgesetzt wird, seine Elasticität zu verlieren und in diesem ausgedehnten Zustande zu verbleiben. Gerard und Auber benutzten diese letztere Eigenschaft, um dünnere Kautschutschen aus bickeren darzustellen.

Der bidere Faden wird abwechselnd in die Länge gezogen und babei ers wärmt.

Man kann auf biese Beise so feine Faben barftellen, daß 50 000 m auf 1 kg geben 1).

Richt allein die durch Pressen aus Kautschufteig erhaltenen diden Fäben können in dunne ausgezogen werden, sondern auch die aus Bändern geschnittenen Fäben können auf ganz ähnliche Weise in dunne Fäben verwandelt werden.

Bevor die Fäben aus natürlichem Kautschut zum Weben verwendbar sind, müssen sie auf Spulen gewidelt werden, damit sie ihre größte Ausdehnung erlangen und durch Eintauchen in taltes Waser ihrer Elasticität beraubt werden. Sie lassen sich alsdann verweben wie jeder andere Faden. Nachdem die Gewebe hergestellt sind, wird durch Uebersühren eines heißen Eisens den Kautschutsfäben ihre Elasticität wiedergegeben. Die Fäden von vulcanisirtem Kautschut müssen während des Webens durch Gewichte gehalten werden. In neuerer Zeit verwendet man meistens vulcanisirte Kautschutscha, da diese haltbarer sind.

Um vulcanistrte Kautschutstäben barzustellen, braucht man bem Kautschutteig nur 5 bis 10 Proc. Schwefelblumen zuzusetzen und auf 135 bis 138° zu
erhitzen. Ober man kann auch die gestreckten Kautschukstäben nach dem Parkes'schen Bersahren durch Eintauchen in eine 1½ procentige Lösung von
Schwefelchlorur in Schwefelkohlenstoff vulcanisten.

Serard und Auber vulcanisiren nach einem anderen Verfahren. Sie bringen die Rautschutfäden in eine Lösung von Fünf= oder Dreisach. Schwefel- kalium und erhigen 1 bis 11/2 Stunden auf 150° C.

### Darftellung von Blatten.

Fast die meisten Gegenstände, hohle wie massive, werden aus dunnen Gumuiplatten, entweder durch Zusammenkleben oder durch Auseinanderlegen geformt.

<sup>1)</sup> Die Joint-Stod Cautoouc Comp. bezeichnet ihre Fabritate mit ben Rummern 1 bis 8. Rro. 1 ift die feinste und gehen davon ungefähr 5000 m auf ein Pfund. Rro. 4 hat 2000 m pro Pfund und Rro. 8 700, was schon ein sehr träftiger Faben ist. Der feinste wird zu feineren elastischen Geweben, für elastische Gold: und Silbers damenarmbänder u. s. w. verwendet. Die Gesellschaft sertigt auch Fäden, deren 13 000 m auf ein Pfund gehen.

Die Operation des Plattenziehens felbst wird in folgender Beise ausgeführt:

Die gehörig vorgearbeitete, mit Schwefel gemischte Gummimasse wird entweder auf übereinanderstehenden Walzen oder einem Kalander zweimal durchgewalzt und dann zu einer Platte von gewünschter Stärke ausgezogen. Man legt gewöhnlich vor die Walze oder den Kalander 12 bis 15 Pfd. Gummi, und stellt die Walzen mittels der an dem Walzwert oder dem Kalander befindlichen Stellschrauben je nach der Dick der zu bildenden Platten. Die aus den Walzen hervorkommende Gummiplatte wird entweder auf eine mit Talkum bestreute vorgehaltene große Zinktasel gelegt, oder auf ein leinenes Tuch ohne Ende gebracht und auf eine Walze gerollt.

Bei Anwendung einfacher Walzwerke muß die Kautschutplatte, in einem Gange fertig sein, weil es kaum möglich ist, sie ohne Beschädigung nochmals die Walze passiren zu lassen. Die Gummiplatten werden deshalb besonders nach den Seiten hin nicht so egal. Wo es sich um Platten von sehr egaler glatter Oberkläche handelt, bedient man sich des Kalanders mit mehreren Walzen, bessen Zeichnung und Beschreibung wir hier geben wollen 1) (Fig. 32 bis 34).

#### Ralander,

Maschine zum Herstellen von fehr egalen und glatten Rautschutplatten.

Die Figuren 32, 33 und 34 stellen die Maschine in zwei rechtwinklig gegen einander genommenen Ansichten und einem Durchschnitt burch Die vier Der Apparat enthält vier hohle Walzen von Gukeifen von gleichem Durchmeffer und gleicher Länge, die fich fammtlich mit gleicher Beschwindigkeit breben. Die bronzenen Lager für die hohlen Bapfen der Balgen find in dem eisernen Gerüft BB' verschiebbar angebracht, so daß sie in vertis caler Richtung stellbar find und gestatten die Entfernung der Balgen nach der bezweckten Dide ber Rautschutplatten genau zu justiren; nur die Lager der zweiten Balze A' liegen unverrudbar fest, weil biefer Balze zunächst bie Drehung von außen mitgetheilt und von ihr auf die übrigen brei Balgen übertragen wird. Um nun zunächst die erfte (unterfte) Balze A stellen zu können, bienen zwei auf die beiden Lager wirkende Stellschrauben a (Fig. 34, S. 104). bie mittels ber Raber b und ber in diefelben eingreifenden, auf ber Welle d figenben Schrauben ohne Ende c durch das Handrad C beliebig angezogen werden können. Indem also der Arbeiter dieses Sandrad rechts oder links breht, bebt oder senkt er beide Lager und mit ihnen die untere Walze, ohne ihren Parallelismus mit ber zweiten zu ftoren.

Durch einen ähnlichen Mechanismus erfolgt auch die Stellung der oberen Balzen und zwar sowohl die Entfernung zwischen  $A_2$  und  $A_3$  unter einander

<sup>1)</sup> Brechtel's Encyflopabie.

als auch beiber von  $A_1$ . Die vier Lager dieser oberen Walzen nämlich befinden sich in einem verschiebbaren Schlitten, welcher mittels der Schrauben  $a_1$ , der Räder  $b_1$ , der Schrauben ohne Ende  $c_1$ , der Welle  $d_1$  und des Handrades  $C_1$  gehoben und gesenkt werden kann, und an welchem die Lager der Walze  $A_2$  besseltigt sind. Durch Drehung der Kurbel  $C_1$  wird also die Walze gehoben und gesenkt, mithin ihr Abstand von der Walze  $A_1$  regulixt. Wieder auf gleiche Weise geschieht die Stellung der Walze  $A_3$ , deren Lager in dem erwähnten Fig. 33.



Schlitten verschiebbar sind und durch die entsprechenden Theile  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ,  $d_2$  und  $C_2$ , die sich sämmtlich an dem Schlitten befinden, auf- und abbewegt wer- ben können.

Die Bewegung wird zunächst von ber Dampfmaschine einer Riemensscheibe  $G_1$ , von dieser mittels eines Getriebes dem Zahnrade  $E_1$  und dem auf der Achse besselben sitzenden zweiten Getriebe F, von diesem wieder dem Zahns

rabe E und durch dieses endlich der Walze A' mitgetheilt. Indem das an der entgegengesetzten Seite dieser Walze befindliche Rad  $I_1$  in die Räder I und  $I_2$  eingreift, überträgt es die Drehung auf die Walzen A und  $A_2$ , deren letzte endlich mittels der Räder  $I_3$  und  $I_4$  wieder die Walze  $A_3$  umtreibt.

Um die Walzen durch warmes Wasser oder Dampf zu erwärmen, besinden sich oben an dem Gerüft der Maschine zwei Röhren KK und  $K_1K_1$ , deren erstere mit dem Dampf oder Wasserraum des Dampstessels communicitt und



von welcher das vertical absteigende Rohr L ausgeht, aus dem der Dampf und bas Wasser burch die mit hähnen i versehenen Zweigröhren mittels Stopfbüchsen in die hohlen Zapfen eingeleitet wird.

Durch ein ganz gleiches Röhrenfystem  $L_1\,i_1$  tritt das Wasser wieder aus, um endlich durch das Rohr  $K_1$  abzusließen.

Schließlich ift noch zu erwähnen, baß sich zwischen ben oberen Walzen zwei auf einer Stange f verschiebbare und durch Schrauben zu befestigende

Baden  $e_1\,e_1$  befinden, durch deren Entfernung von einander die Breite der Rautschutplatte bestimmt wird.

Die Arbeit felbst ift fehr einfach.

Der Arbeiter bringt einen gehörig weich gewalzten Ballen ber mit Schwefel gemischten Kautschutmasse zwischen die genannten Baden, worauf das Kautschut von den sich ziemlich langsam drehenden Walzen ergriffen und zu einer dünnen Platte ausgewalzt wird. Der Arbeiter faßt das vordere Ende, löst es von der Walze ab, an welcher es nur wenig haftet, lentt es um einen an dem Gerüst der Waschine besestigten glatten eisernen Stad m (Fig. 32) und von da zwischen die zweite und dritte Walze, endlich zwischen die erste und zweite.

Um die fertige Platte aufzunehmen, die bei ihrer Weichheit und Alebrigkeit schlecht zu handhaben ist, kann auf zweierlei Art zu Werke gegangen werden. Entweder, wenn die Platte keine bebeutende Länge besitzt, bringt man zwischen das unterste Walzenpaar, dessen Entfernung entsprechend gestellt sein muß, eine Tasel von dinnem, sehr glatten Zinkblech, die man mit durchlaufen läßt und auf der die Kautschukplatte liegen bleibt, oder läßt ein auf einer besonderen Walze aufgebäumtes und naß gemachtes Leinwandtuch statt der Zinkplatte mit durchgehen und windet es sammt der darauf liegenden Kautschukplatte auf eine andere Walze o, wobei jedoch die durch die Kalander ertheilte schöne Glätte der Oberstäche wieder verloren geht.

Schon beim ersten Durchgang durch die oberen Walzen soll das Kautschut zu der erforderlichen Dünne ausgewalzt werden, während die beiden folgenden nur die vollsommenere Glättung ber Oberfläche bezweden.

## Die Herstellung von verschiedenen Gegenständen ans ben Gummiplatten.

1. Platten. Dieselben werben in der Technik zum Berdichten gebraucht. Je nach dem Zweck werden aus den Platten entweder Ringe oder Scheiben geschnitten. Man unterscheibet zwei Arten: Platten, solche mit und solche ohne Leinwandeinlage. Sewöhnlich zieht man Platten von 2 bis 3 mm Stärke; um dickere daraus herzustellen legt man mehrere derselben auf einander. Bermöge der großen Klebrigkeit können sie durch Auseinanderbrücken zu einer Masse verseinigt werden.

Damit aber zwischen ben übereinanbergelegten Platten keine Luftblase bleibt, versährt man in solgender Weise: Der Arbeiter bringt die auf einer Zinktasel liegende Gummiplatte auf einen Tisch und legt eine zweite Zinktasel mit einer barauf besindlichen Kautschuktasel barüber. Die Gummiplatte wird an dem einen Ende etwas vorgezogen und mit der unteren Platte zusammengeklebt. Zwei Arbeiter rollen nun eine leichte Walze von Zinkblech über die Gummiplatten, während von anderen Arbeitern die zwischen liegende Zinktasel langsam herausgezogen wird. Auf diese Weise gelingt es, mehrere Platten, ohne das Luftblasen dazwischen bleiben, auf einander zu kleben. In neuerer

Beit benutt man auch die Ralander ober die aufrechtstehenden Balgen, um zwei Platten mit einander zu vereinigen.

Will man Platten mit Leinwandeinlage darstellen, so wird auf die mit einer Gummilösung auf der einen Scite bestrichene Leinwand eine Gummiplatte ausgelegt und innig damit verbunden. Alsdann läßt man die auf der einen Seite mit einer Gummilage versehene Leinwand die Walzen passiren und trägt auf die andere Seite eine Gummischichte von der gewünschten Stärke durch Walzen auf. Das Bulcanisiren der Platten geschieht, wie schon früher erwähnt, durch Aufrollen der Platte zwischen Leinwand auf eine Walze und Erbigen. Da die Gummiplatten meistens zu Verdichtungen verwendet werden, so setzt man außer Schwesel noch viele mineralische Beimischungen, wie Kreide, Schwerspath 2c., zu.

Die Kantschulplatten als Dichtungsmittel sühren bei ihrer Anwendung sehr häusig den Uebelstand mit sich, daß dieselben an den Dichtungsstellen nicht sest anschließen und dadurch ihr Zweck nur unvollständig erreicht wird. Um einen dichten Kautschulderschluß zwischen metallenen Leitungsröhren oder bei Dichtungen von Holzgesäßen herbeizusühren, ist es zweckmäßig, den Metalls oder Holzsstächen selbst, auf welche das Kautschult ausgelegt wird, ein Bindes oder Zwischenmittel zur Bereinigung mit dem Kautschult zu geben. Ein solches Zwischenmittel ist eine ammoniakalische Schellacklösung. Der gebleichte Schellack quillt, in der 10 sachen Gewichtsmenge Salmiakzeist verrieben, schleimartig auf und wird nach 3 dis 4 Wochen zu einer Flüssgkeit, welche auf Holz oder Eisen ausgestrichen, das beste Besestigungsmaterial sür Kautschulpulatten bietet. Der ammoniakalische Schellacküberzug erweicht das Kautschult und erhärtet bei seiner Austrocknung mit demselben und der Dichtungsssläche zu einer für Gase und Flüssseiten undurchbringlichen Schichte. (Musterzeitung, Zeitschrift sür Färberei, Druckerei 2c. 1871, Nr. 4; Dingl. pol. J. 199, 513).

2. Die Herstellung ber Kautschutschläuche geschieht, indem man einen in entsprechender Breite zugeschnittenen Rautschutstreisen über einen langen Eisendraht (Dorn), oder bei größerem Durchmesser über ein eisernes Rohr legt und die Ränder, welche in Folge ihrer Alebrigkeit sich leicht verbinden, zusammendrückt. Schläuche mit einer oder mehreren Leinwandeinlagen werden hergestellt, indem man die auf der einen Seite mit einer Kautschutschicht, auf der anderen Seite mit einer aufgetragenen Gummilösung klebrig gemachte Leinwand um den bereits mit einer Gummiplatte überzogenen Dorn eine, zweider dreimal, je nachdem man Einlagen haben will, widelt, und schließlich die Einlage mit einer dinnen Kautschutplatte, deren Känder zusammengeklebt werden, bebeckt.

Die Herstellung ber Schläuche mit Leinwandeinlagen erfordert die sorgfältigste Arbeit. Es muß namentlich darauf Rücksicht genommen werden, daß
eine innige Berbindung zwischen Leinwand und Kautschuft stattsindet. Dann
muß die Leinwand selbst möglichst fest um den Dorn gewickelt und außerdem
noch eine Reihe von Kleinigkeiten, die wir aber hier nicht näher aufführen
können, beobachtet werden.

Wir haben schon auf S. 100 bei Beschreibung ber Presse zur Herstellung von Fäben eine Borrichtung (Fig. 30 und 31) besprochen, wie man mit dieser Presse aus Kautschukteig Schläuche herstellen kann, indem man den Kautschukteig burch runde Deffnungen herauspreßt, in deren Mitte ein Dorn besestigt ist. Wir verweisen daher auf das S. 100 und 101 Gesagte, geben aber hier noch Zeichnung und Beschreibung einer anderen Maschine (Fig. 35).

Die Construction der Maschine ist sehr leicht begreiflich. A ist das Getriebe, an welchem sich innerhalb des Rumpses D ein Schneckengetriebe befindet, welches die durch den Trichter B eingeführte Kautschultmasse langsam durch die Deffnung e drückt. Der Raum D wird durch Damps auf  $115^{\circ}$  erhist, um

bas Rautschut baburch plastischer zu machen.

Durch eine Beizvorrichtung mittels einer Gasflamme wird ber Ausgang e ftarter erhipt, damit ber austretende Schlauch C beim langfamen Paffiren



Fig. 35.

bieses Theils der Maschine eine oberflächliche Bulcanistrung erfährt und dadurch nicht so leicht einer Deformation ausgesett ist. Der austretende Schlauch C wird in einen Kasten mit Talkumpulver eingelegt und bei 125 bis 1300 noch einmal nachvulcanistrt.

Will man an Stelle ber Kautschutschläuche Schnüre fabriciren, so braucht man nur ben Dorn aus bem Halfe bei e herauszunehmen.

In neuerer Zeit fertigt man auch Kautschutschläuche an, die zur Berftarkung im Inneren noch eine Drahtspirale enthalten.

Um einen Dorn wird, wie oben, ein Kautschutblatt, serner je nach Beburfniß zwei bis drei Einlagen gummirter Leinwand (wie schon beschrieben) sest gelegt und darüber eine Messing- oder Eisenspirale aus rundem Draht gewunden. Die Drahtspirale wird mit einem Kautschutblatt, das durch Bestreichen mit etwas Gummi klebrig gemacht worden ist, bedeckt resp. umschlossen.

Gummischläuche, welche an Stelle von metallischem Einsage (Spirale), die durch Saure u. f. w. leicht zerftort werben, Spiralen aus hartgummi ent-

Fig. 36.

halten, verfertigt, nach einem patentirten 1) Berfahren, die Compagnie Franco Americane de Caoutschuc in Paris.

Die Berftellung geschieht in folgender Beife.

Man fertigt zuerst eine Gummischnur a (Fig. 36) von rundem ober quadratischem Querschnitt an. Alsbann legt man um eine cylindrische Stange b



(Fig. 37) ein Gummiband c aus nicht vulcanisitem Gummi. Der Durchmesser ber Stange (Dorn) entspricht bem lichten Durchmesser bes Schlauches. Um dieses aufgerollte Band wickelt man spiralförmig die erwähnte Gummischnur a (Fig. 38), welche in dieser Form den gewöhnlichen metallischen Einsätzen entspricht. Hierliber wird ein zweiter Streisen d (Fig. 39) aus nicht vulcanisirtem Gummi gelegt und durch Umwicklung mit einem starten Bindsaden f mit dem ersten Gummiband c in enge Berührung gebracht, so daß keine lufthaltige Zwischenräume bleiben. Der Bindsaden wird dann wieder abgenommen, ein Zeugstreisen g (Fig. 40) umgelegt und durch den aufs neue umgelegten Bindsaden seitgehalten. In diesem Zustande wird

<sup>1)</sup> D. R.=P. Nro. 7165 v. 16. April 1879.

Buffer. 109

ber Gummischlauch vulcanisirt, wodurch die spiralförmige Einlage ganz hart wird, da sie zweimal der Bulcanisation ausgesetzt ist.

Fig. 41 (S. 110) zeigt ben fertigen Schlauch.

Derartige Kautschutschläuche eignen sich ganz vorzuglich als Verbindungen ba, wo durch startes Biegen eine Einknidung entstehen kann ober wo durch Saugung ein Zusammenfallen ber Wände stattfinden wurde.

Die Bulcanistrung geschieht, wie schon erwähnt, indem die auf einem Dorn befindlichen, mit Leinwand umwundenen Schläuche in einem hinreichend langen Kessel genugend erhitet werden.

3. Buffer werben entweder burch Aufeinanderlegen bunner Rautschutsplatten und Preffen in einer Form hergestellt oder man schneidet fie aus Gummis





cylindern. Als Formen zur herstellung von Bufferringen bienen eiserne Ringe, wie Fig. 42 (a. f. S.) zeigt, beren Durchmesser und höhe sich nach der Größe des darzustellenden Buffers richtet. Aus einer Gummiplatte wird eine der Größe der Form entsprechende Scheibe ausgeschnitten und deren so viele auf einander gelegt, die der Raum der Form ausgesüllt ist. Mehrere solcher Formen werden auf eine Blatte gelegt und dann in einer Bresse vulcanisiert.

Bei folden Buffern, die keinen genauen Durchmeffer zu haben brauchen, ftellt man einen entsprechend biden Gummischlauch in ber Weise ber, daß man

über einen Holzborn eine Kautschutplatte von der nöthigen Stärke legt und bann bas Kautschut vulcanisirt und nach dem Bulcanisiren auf einer Drehbank in Scheiben von gewünschter Stärke schneidet.

Hierbei wollen wir noch erwähnen, daß in ganz ähnlicher Beise bie runden Gummibander hergestellt werben. Gin auf einem Holzdorn vulcanifirtes Stud

Fig. 41.



Schlauch wird in ber oben angegebenen Beise auf einer Drehbank in ganz feine Ringe geschnitten.

Die Figuren 43, 44 und 45 zeigen versichiedene Einrichtungen von Buffern, wie sie an Eisenbahnwagen, Locomotiven u. s. w. angewendet werben.

Außer zu Buffern hat bas Kautschut in der neuesten Beit Berwendung zu Federn an Stelle der Stahlsedern und einer großen Anzahl von Gegenständen gefunden.

Der Erste, ber 1825 auf die Berwendung der Rautschuffebern zu Eisenbahnwagen in einem Patent aufmerksam machte, war Lacen. Erschlug vor, Rautschufftlicke, die durch eiferne Platten von einander getrennt werden, zu verwenden.

Später, 1844, empfahl Melville die Berwendung von Kautschutkugeln, die mit Luft gefüllt und durch Scheiben von Holz ober Metall von einander getrennt waren. Das Ganze sollte in einen eifernen Behälter eingeschlossen, und als Eisenbahnfedern und Buffer benutzt werden.

Der nächstfolgende wichtigste Schritt wurde durch Fuller 1845 gethan, indem er Kautschufringe von 1/2 bis 3 Zoll engl. und einem Durchmesser

Fig. 42.



entsprechend ber Stärke ber Feber verwandte. Fig. 46 giebt einen Quers und Durchschnitt ber Feber. Zwischen jedem ber Ringe war eine eiferne Platte, die in der Mitte mit einem Loch versehen war, durch welches der Führungsstab ging.

Diese Rautschutfebern zeigten aber noch einige Uebelstände, die später von Bergue, Spencer und Coleman verbeffert murben.

Fig. 47 (S. 112) stellt eine Locomotivtragfeber von Rautschut bar, die unter Angabe von Coles mann 1) conftruirt wurde. Sie besteht aus einem

Chlinder von praparirtem Kautschut A 9 Zoll lang und 9 Boll im Durch

<sup>1)</sup> Craig, Ding. pol. 3. 129, 264.

messer mit einem 13/4 Zoll weiten Loch in der Mitte, durch welches der Bolzen geht. Der Kautschuschlinder wird von einer schmiedeeisernen Platte getragen, die



11/8 Boll dick ift und auf einem Borsprunge des Feberbolzens ruht. Auf dem Cylinder liegt eine schmiedeeiserne Platte und eine Querstange, durch welche die Feber-





Die innere Reibung an bem Feberbolzen wird burch eine spiralförmig um benfelben gewundene Feber von ftarkem Draft, ober beffer von einem ftarken Gifenstabe aufgehoben.

Um die Nachtheile, welche beim Uebergang über Unebenheiten der Bahn ent= fiehen, zu befeitigen, wodurch zuweilen bei zu großer Clasticität der Federn eine



hüpfende Bewegung der Locomotive entsteht, hat man es für zweckmäßig gestunden, zwischen der Bodenplatte und dem oberen Theile des Gestelles oder Rahmens einen anderen kleinen Cylinder B anzubringen, wodurch das Zurückprallen der Feder und jede Mittheilung einer Bewegung an den Rahmen vershindert wird.

Fig. 48 (a. f. S.) zeigt eine ühnliche Einrichtung an den Waggons. An ben Personenwagen sind zwei solcher Febern paarweis angebracht, um eine größere Elasticität zu erlangen, ohne die Entsernung zwischen dem Mittelpunkt

ber Achse und der Sohlstange zu vergrößern. Die Achsbilchse ist in Beziehung auf die Erfordernisse des doppelten Kautschlinders abgeändert.

Fig. 49 zeigt die verbesserte Form der sogenannten hydro-pneumatischen Tragsedern für Locomotiven. Der Zwed dieser Form ist, dieselbe Clasticität mit



einer geringeren Quantität Kautschuf zu erlangen. Der Kautschufchlinder AA hat nur binne Wände und in dem inneren Raum befindet sich Wasser B, welches mittels seines hydrostatischen Druck den Druck der Belastung gleichmäßig über alle Theile der inneren Oberstäche vertheilt, wodurch man eine weit größere Tragoberstäche erhält, als wem der Druck auf die Enden beschränkt wäre.

Die Flüfsigkeit barf ben inneren, von dem Rautschukehlinder umschlossenen Raum nicht gänzlich ausstüllen, wenigstens nicht gleich anfänglich, sondern erft dann, wenn die Feder die höchste Beslastung hat. Die Luft, welche vorher ben Raum einnahm, der nicht mit

Wasser angefüllt war, zog sich in ben zu biesem Zwed in bem oberen Theil bes gußeisernen Dedels angebrachten Raum C zurud, und ba sie sich bann in einem



Fig. 49.

fehr verdichteten Bustande befindet, so ubt fie eine fehr bebeutende Clasticität aus und hilft der Feber ihr Gleichgewicht wieder zu erlangen.

Wir geben hier noch einige Zeichnungen, die die Anwendung von Kautschulfedern, namentlich bei Gisenbahnwagen, wie sie Bergue vorgeschlagen hat, barftellen.





Fig. 50 stellt die Ansicht der Kautschukkeber eines Eisenbahnwagens dar. Fig. 51 ist die Seitenansicht eines Eisenbahnwagens.

Fig. 52 (a. f. S.) zeigt einen Reisewagen, welcher auf Rautschutfebern ruht. Die letztere unterscheibet sich von ber vorhergehenden Feber

- 1. durch eine Umhullung mit einem Raften, um fie vor außeren Be- schabigungen zu schützen,
  - 2. burch die verschiedene Form der Metallplatten.

Fig. 51.



Fig. 53 (a. f. S.) zeigt die hintere Ansicht der Feder im Durchschnitt gesehen.

Fig. 54 (a. f. S.) zeigt ben Aufriß eines Guterwagens mit Febern.

Die Bortheile, die fich aus der Benutung von Kautschutfedern und Buffern ergeben, sind nach Craig folgende:

Beingerling, Rautichut.

1. Berminderung des todten Gewichts. Dieser Bortheil ift bedeutender, als es den Anschein hat, da nicht allein eine Berminderung um das Gewicht



der Federn stattfindet, sondern die Gewichtsverminderung erstreckt sich auch auf andere Theile der Locomotiven und Wagen, weil bei Benutzung dieser Federn eine viel sanstere Bewegung erfolgt.

- 2. Stetigfeit ber Bewegung.
- 3. Dauerhaftigfeit.
- 4. Ersparung an Reparaturtoften. Wegen ihrer einfachen Conftruction



Fig. 54.

können diese Febern nicht leicht beschädigt werden und sind daher die Reparatur-kosten unbedeutend 1).

5. Die Anschaffungstosten sind bei ben gewöhnlichen Kautschuffebern nicht theurer als bei guten Stahlsebern; dagegen bei den hydropneumatischen um 20 Proc. billiger.

Nachstehend geben wir noch eine Tabelle über die Biegung der verschiedenen Buffer und Federn bei verschiedener Belastung:

<sup>1)</sup> Die Reparaturkosten für 15 Locomotiven mit Stahlsebern betrugen innerhalb 6 Monaten 251 Pfd.:St. 98/4 Sh. Hingegen kostete die Reparatur von Rautschulfebern bei 14 Locomotiven in 6 Monaten nur 1 Pfd.:St. 18 Sh.

| Belastung |    |  |  |   | Einface<br>Locomotiv=<br>feder<br>ZoU |                 | Hydropneus<br>matifche<br>Locomotivs<br>feder<br>Zoll | Waggon:<br>feder<br>Zoll | Pufferfeder<br>Zoll | Zug=<br>feder<br>Zoll |
|-----------|----|--|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1/2 Tonne |    |  |  |   | 5/6                                   | 1/4             | 5/8                                                   | 7/8                      | 8/16                | 1                     |
| 1         | n  |  |  |   | 1/2                                   | 1/2             | 7/8                                                   | 11/4                     | 8/4                 | 11/2                  |
| 2         | n  |  |  |   | 3/8                                   | 1/2             | 1/4                                                   | 5/8                      | 3/8                 | 1                     |
| 3         | n  |  |  |   | 8/8                                   | 8/ <sub>8</sub> | 1/8                                                   | 1/2                      | 8/16                | 5/8                   |
| 4         | n  |  |  |   | 3/8                                   | 1/4             | 1/16                                                  |                          | 1/8                 |                       |
| 5         | 77 |  |  |   | 8/8                                   | 1/4             | 1/16                                                  | _                        | 3/16                |                       |
| 6         | n  |  |  | • | <sup>8</sup> /8                       | _               | _                                                     | _                        | 8/16                |                       |

### Die Berftellung von Ballen, Buppen, Sprigen 2c.

Fast alle hohlen Gegenstände werden aus Platten durch Zusammenkleben erst rohgeformt, hierauf in einer eisernen, aus zwei oder mehreren Stücken bestehenden Form, die durch Schrauben mit einander verbunden werden können, vulcanistrt. Damit die Gegenstände genau die Contouren der Form zeigen, wird in den Kautschutzgegenstand, wie schon auf S. 76 ff. erwähnt, vorher eine kleine Quantität Wasser oder kohlensaures Ammoniak gebracht. — Um ein Festkleben des Gummis an die Formwand zu verhüten, wird entweder letztere mit etwas Glycerin ausgerieben, oder die Kautschutzgegenstände, ehe sie in die Form gebracht werden, mit Glycerin bestrichen.

Die Rautschutballons werben in folgender Beife hergestellt:

Mittels einer Schablone schneibet man aus einer Kautschulplatte Segmente wie Fig. 55 und klebt diese mit den Kändern zu einer Augel zusammen. Sche man sie vollständig verschließt, klebt man innen an einer Stelle eine 6 bis 8 mm



bide kleine Scheibe ober einen kleinen Pfropfen aus Kautschuk, dem kein Schwefel zugesetzt ist, an. Nach der Bulcanistrung wird der Ball an der Stelle, wo der Pfropfen angeklebt ist, durchstochen und durch eine seine Stahlspitze mittels einer Luftpumpe der Ball zur festen Spannung

aufgeblasen. Während bes Herausziehens der Stahlspipe brudt der Arbeiter mit zwei Fingern die klebrigen Ränder der Deffnung in dem nicht vulcanisirten Kautschuldfropfen zusammen.

Hohle Balle und Sprigen, die nach der Bulcanisirung nicht aufgeblasen werben, find aus stärkeren Banden herzustellen und bei höherer Temperatur zu vulcanisiren.

### Mafdine gur Berftellung von Rantidutballons.

Statt wie bisher die kleinen Rautschutballons aus vier Theilen zusammens zukleben, verfährt E. Legeune 1) in folgender Beise:

Der Erfinder stellt durch Pressen auf mechanischem Wege Halbhohlkugeln mit abgeschrägtem Rande dar. Auf diese Weise umgeht er das Ausschneiben mittels des Durchschlageisens, das Abschrägen der Kanten mit der Hand und das Zusammenkleben der beiden Stücke zu einer Halbhohlkugel.

Zur Ausstührung dieses Berfahrens hat er eine Maschine construirt, welche eine gewisse Analogie mit einer Stempelmaschine zeigt, sich jedoch in der Construction des Stempels, der Matrize, der Bewegungsübertragung zc. von dieser Maschine wesentlich unterscheidet.

Fig. 56 ist eine Borberansicht; Fig. 57 (S. 118) eine Seitenansicht dieser

Mafchine; die übrigen Figuren 58 bis 61 find Details berfelben.

Bon der in beliebiger Beise in Rotation versetten Belle A aus wird durch die Stirnräder ab, die mit dem Schwungrad S und Excenter c versehene Welle B getrieben. Die Ercenterstange D ertheilt in Folge beffen ber Bahnstange E, Fig. 61 (S. 119), nur Aufst und Abwärtsbewegung. Diese Oscillation überträgt sich mittels bes Getriebes d auf die Welle F, welche in dem oberen Theile des Gestelles G gelagert ist und ein Schraubenrad H trägt, dessen Zähne ift die verticale Schraubenspindel i eingreifen, weche an ihrem unteren Ende J (Fig. 58, S. 119) trägt. Der Stempelhalter i ift ferner mit einer schraubenförmigen Ruth f (Fig. 57) verschen, in welcher eine mittels einer Schraube an bem Geftell befestigte Rafe j fist. Durch bas Schraubenrad wird bem Stempelhalter eine Auf- und Abwärtsbewegung ertheilt, mahrend die Nafe j ihn außerdem zwingt gleichzeitig eine Rotationsbewegung zu machen, in Folge wovon das Ausschneiben des Rautschuts erleichtert wird. Auf dem Tifch K der Dafchine ift ber Maschinentrager L (Fig. 56 und Fig. 60, S. 119) befestigt, welcher die Matrize M (Fig. 59, S. 119) aufnimmt und beren Lage durch brei Stellschrauben regulirt wird; der Stempel (Fig. 58) ift cylindrisch und befitt eine fugelig geformte Endfläche und eine Abschrägung e. Er wird mittels eines Stiftes f (Fig. 56) in der Bulfe J' bes Stempelhalters befestigt. Die Welle F (Rig. 57) ift ferner mit einem Sandrad N und einem Zahnrad o versehen, um welches eine Rette geschlungen ift, die ein Gegengewicht P zur Ausbalancirung bes Stempels trägt, wenn man die Mafchine reguliren will. Die Zahnstange E kann mittels eines Griffes g (Fig. 61) um 90° gedreht werden, wodurch ber Stempel fofort ausgeschaltet wird, ohne bag es nothwendig mare, die Belle anzuhalten. Der Arbeiter ift auf diese Weise vollständig herr seiner Maschine und kann seine Arbeit sicher ausführen. Um die Culotten auszuschneiben, bringt man auf den Tisch K oberhalb der Matrize M eine Kautschukplatte;

<sup>1)</sup> D. R.: P. 14569 v. 4. Jan. 1881; Emil Albert Legeune in Paris.

senft sich nun ber Stempel, so treibt er bas Kautschut in bas Innere ber Matrize, bis ber abgeschrägte Ansatz e (Fig. 58) mit ber Matrize in Berührung



kommt, wodurch ber Rand des Kautschuks gleichzeitig schräg abgeschnitten wird. hierauf schiebt man die Kautschukplatte vor und das sich von Neuem senkende Berkzeug wird eine zweite Culotte ausschneiden.

#### Ballons.

War die Platte schlecht untergeschoben, so kann der Arbeiter die Maschine mittels des Griffes g der Zahnstange E anhalten. Je nach der Größe der zu

Fig. 57.



erzielenden Culotten kann man die Matrizen und den Stempel auswechseln und muß bemgemäß der Hub des Stempels regulirt werden. Zu diesem Zweck wird Welle A abgestellt, die Zahnstange gesenkt und mittels des Griffes g

entluppelt. Man setzt die Matrize und den Kern ein, senkt den Stempel mittels des Handrades N, bis er den Boden der Matrize erreicht hat und rückt dann die Zahnstange E, sowie die Welle A wieder ein, worauf die Zahnstange den Stempel wieder hebt.

Nach dem Aufblasen werden die Ballons mit den verschiedensten Farben bemalt. Bei längerem Liegen efflorescirt in vielen Fällen Schwefel aus, wodurch die Gegenstände ein unschönes Aussehen bekommen.

Ein etwas umständliches Berfahren um Farben auf Rautschut aufzutragen und die nachtheilige Einwirtung bes Delfirnisses auf das Rautschut,



fowie bie Efflorescenz bes Schwefels zu verhindern, ließ fich 3. Levin= ftein (D. R.-B. 12090) patentiren.

Um bie Farben aufzutragen, merben biefelben auf Bapier, Gewebe ober blinne Baute gebrudt, welche burch Ueberftreichen von Stärke, Giweiß. Leim ober bergl. gegen bas Ginbringen bes Firniffes gefichert finb. Dan läßt nun bie fo hergestellten Beichnungen an ber Luft vollständig trodnen, erweicht fie bann mit Bengol ober Naphta und brüdt fie nun auf die ebenfalls erweichte Oberfläche bes Nach Berflüchtigung Rautidute. ber Erweichungsmittel werben bie Unterlagen ber Farben entfernt und bie Gegenstände vulcanisirt.

Sehr häufig zeigt es sich, daß die gut aufgeblasenen Balle nach einiger Zeit zusammenfallen und schlaff werden.

Es scheint also burch bas Rautschut felbst eine Diffusion von Gafen statt-

Diese für ben Sandel sehr nachtheiligen Uebelstände hat man burch Besstreichen ber Balle mit verschiebenen Firniffen zu verhindern gesucht.

Die Maffe, die zur Herstellung gewöhnlicher Spielballe benutt wird, enthält höchstens 36 bis 40 Proc. Kautschut; das Uebrige ist Kreide, Zinkornd 2c-

Die hohlen Gasballons werben aus fehr bunn geschnittenen Blättern von Baragummi, die unten einen kleinen Ansatz zur Bildung einer Röhre zum Zwed ber Füllung haben, zusammengeklebt, dann nach der Parkes'schen Methode vulcanisitt, gefärbt und gesirnist, damit, wenn sie durch Gas stark ausgebehnt sind, dieses nicht so rasch wieder verlieren.

Die Fillung berselben geschieht burch eine Druckpumpe entweder mit Bassersfoffs ober Leuchtgas.

Die Herstellung ber massiven Balle ist nicht genau bekannt. Nach bem, was wir in Erfahrung bringen konnten, geschieht sie in folgender Beise. Die vulcanisirten und nichtvulcanisirten Rautschukabfälle werden auf einer chlindri-

schnitzelchen geschnitten, die burch die Reibung erhitzt und in Folge ber vielen Trennungsflächen sich leicht wieder vereinigen laffen. Darauf werden sie mit der hand zu einer Kugel zusammengeballt und in Formen start zusammengeprest.

Man formt die Rugel größer als die Form ift. Beim Zusammenpressen

brudt fich ber Ueberschuß aus ber Deffnung ber Form hervor.

Nach fünf bis sechsstündigem Pressen in der Form werden die Formen noch stärker zusammengepreßt und 10 bis 12 Stunden der Kälte ausgesetzt. Alsbann kommen die Bälle aus den Formen heraus. Sie haben vollständig die ihnen gegebene Form angenommen und behalten sie auch, nachdem man sie, um ihnen ihre Elasticität wieder zu geben, auf  $40^{\circ}$  C. erwärmt hat.

Wir haben in folgender Weise massive Kautschut batzustellen versucht: Einer in der Kälte knetbaren Masse von Kautschuk, Schwefel, regenerirtem Kautschuk aus Kautschukabfällen, kohlensaurem Ammon mit etwas in Terpentinol aufgelöstem Kautschuk unter Zusat der nöthigen Menge Schwerspath und Kreide wird eine kugelige Form gegeben und um diese Kugel eine dunne Kautschukplatte gelegt. Die Kugel, welche etwas kleiner ist als die Form, wird dann wie die Ballons vulcanisitet. Beim Erhitzen wird die innere Masse aufgetrieben, und das äußere Kautschukblatt an die Wandungen der Form gepreßt. Das Innere des Balles hat dann ein poröses schwammiges Gefüge, während die Oberkläche glatt und dicht erscheint.

### Gnmmisohlen.

Schon seit langer Zeit hat man vulcanisirtes Rautschut zur Herstellung von Schuhsohlen benutt. Allen Borzügen, die die Gummisohle gegenüber ben Ledersohlen hat, steht der Nachtheil entgegen, daß sie sich schwer auf den Schuh befestigen läßt. Alle Verbesserungen bei der Gummisohlenfabrikation waren daher darauf gerichtet, leichte und gute Befestigung der Gummisohle zu ermöglichen.

Matintofh ichneibet aus einer mit Schwefel gemischten Gummiplatte

Sohlen verschiebener Große.

Um ben Rand herum werben in Entfernung von ca. 1 cm Rägel burch bie Kautschutplatten gesteckt, die ungefähr noch 1 cm mit den Spitzen hervorragen und dann die Sohle mit den Rägeln vulcanisirt.

Die Nägel haften alsbann ziemlich fest und reißen nicht aus, wie dies der Kall wäre, wenn sie in vulcanisirtes Kautschut eingetrieben würden.

In neuerer Zeit stellt man Kautschutsohlen her, die aufgenäht oder mit Holznägeln befestigt werden können. Die Kautschutsohle wird mit einem zugesspitzten Rande in gleicher Weise, wie bei der gewöhnlichen Lederschuhsfabritation mit einem Lederrahmen versehen und befestigt. Die Sohlen werden, in dazu geeigneten Formen unter der Presse vulcanisitet, auf der Innenseite, um ihnen größere Haltbarkeit zu geben, mit einem gummirten Leinwandstreisen, auf der Außenseite, um die Schlüpfrigkeit bei nassem Wetter zu verhüten, mit Ber-

tiefungen und Erhöhungen versehen. Die Abnutung der Gummischlen ist bedeutend geringer als die der Lederschlen; letteren gegenüber haben sie nur den Nachtheil, daß sie aus Mangel an Poren die Ausdünstung des Fußes theilweise verhindern.

### Die Berftellung ber Fußteppiche.

Früher wurden dieselben in der Weise hergestellt, daß man auf ein starkes Segelleinen eine ausgewalzte Kautschukplatte von 4 bis 5 mm Stärke legte und dann unter einer Presse vulcanisirte. Sollte der Kautschukteppich mit Berzierungen versehen werden, so wurden beim Bulcanisiren auf die Gummiplatte gravirte Eisenplatten gelegt.

In neuerer Zeit werden diese Teppiche aus geringem Material, namentlich gemahlenen Kautschutabfällen, hergestellt. Eine aus gemahlenen Kautschutsabfällen, etwas natürlichem Kautschut und Schwefel bestehende Masse wird auf das als Unterlage dienende Segelleinen aufgetragen und über die Masse (um das Brechen zu verhindern) eine 1 mm starke Schichte von gutem Kautschut aufgetragen.

#### Gummiriemen.

Die Gummiriemen werben je nach ber Stärke mit 3 bis 10 Einslagen von gummirter Leinwand hergestellt und außen mit einer Schichte Gummi überkleibet.

Die Präparation ber gummirten Leinwand geschieht, indem man auf einem Kalander ein starkes, gleichmäßiges Leinengewebe auf einer Seite mit einer Gummischichte versieht. Unter dem Druck der Kalanderwalzen preßt sich das Kautschuk in die Poren der Leinwand vollständig ein. 3 bis 10 solcher präparirter Gewebe werden mit der gummirten Seite auf einander gelegt und auf dem Kalander auf einander festgewalzt.

Aus diesem so praparirten Gewebe werden ber Lange und Breite bes Riemens entsprechende Stude mit einer Schneibemaschine ausgeschnitten und bann unter einer Breffe (s. Fig. 12, S. 75) vulcanisirt.

Manchmal umlegt man fie noch mit einer bunnen Kautschutschie; es hat sich aber gezeigt, daß dies überflussig ift und nichts zur größeren Haltbar- feit beiträgt.

Die Befchreibung, wie die Bulcanisation ber Riemen vorgenommen wird, haben wir bereits fruher gegeben und verweisen wir auf bas bort Gesagte.

Bezüglich ber Qualität ber Kautschufriemen im Bergleich zu Leberriemen sei Folgendes gesagt: Letteren gegenüber haben fie ben Bortheil, baß sie

- 1. sich weniger behnen;
- 2. größeren Widerftand gegen Zerreißen besiten;
- 3. Unempfindlichkeit gegen Raffe zeigen;
- 4. geraden Lauf, ohne sich schief zu ziehen, beibehalten;
- 5. baß fie billiger find.

Der größte Nachtheil, ben sie Leberriemen gegenüber bestigen, ist erstens ber, baß sie beim Reißen schwer bauerhaft zu repariren sind, und zweitens, baß sie sich an ben Rändern sehr leicht aussasern und daher nicht gekreuzt lausen bürfen.

Wir geben hier (S. 123) eine Tasel 1) über die Ausdehnungsfähigkeit von Lebers, Rautschutz, Guttapercha-Riemen mit und ohne Einlage. Aus der Tasel ergiebt sich, daß Leberriemen wie Kautschukriemen mit Einlagen bei Belastungen bis zu einem Kilogramm per Quadratmillimeter nahezu gleiche Ausdehnung erleiden. Bei Dehnungen von einem Meter um 200 mm waren dagegen bei Leberriemen nur 1,6 kg Belastung per Quadratmillimeter ersorderlich, während bei Kautschukriemen im Durchschnitt 2,5 kg nöthig waren. Beide Riemenarten können zum Gebrauch mit einem Gewichte von 1 kg per Quadratmillimeter belastet werden.

Die Kautschufriemen mit Einlagen behnen sich bei Belastung über 1 kg weniger als die Leberriemen.

Die Kautschufriemen ohne Gewebe und die Guttaperchariemen vertragen feine höhere Belastung als 0,25 kg per Quadratmillimeter.

Bei einer Temperatur von etwa 20° und einer Belastung von 0,35 kg per Quadratmillimeter läßt sich die Guttapercha unbeschränkt ausbehnen.

Der Kautschutriemen bricht bei einer Belastung von 0,4 kg per Quadratmillimeter. Guttaperchariemen können in allen Fällen da gebraucht werben, wo die Treibriemen ber Nässe und Kälte, aber nicht ber Wärme ausgesetzt sind. Ganz besonders muffen sie vor Sonnenstrahlen geschützt werden.

## Gummifcuhe.

Wie im Eingange erwähnt, wurde schon von den Eingeborenen Südamerikas das Rautschuk zur Herstellung von Schuhen benutzt. Sie bestrichen hölzerne oder thönerne Schuhsormen mit Kautschuksaft und ließen denselben darauf eintrocknen. War das Kautschuk in genügender Dicke aufgetragen, so wurde die Form daraus entfernt. Derartige Gummischuhe hatten, obgleich sie sehr dauerhaft waren, die Nachtheile, daß sie sehr theuer, unschön und durch festes Anliegen an den Fuß unbequem waren.

Goobhear war ber erste, ber Gummischuhe aus vulcanisirtem Kautschuft herstellte. Aus einem mit Kautschuf überzogenen tricotartigen Gewebe wird über früher hölzerne, jetzt eiserne Leisten der Schuh angesertigt, wobei alle Berbindungen einzig und allein durch Berkseben mit einem Kitt hergestellt werden. Die sertigen Gummischuhe werden mit einem Asphaltlack überstrichen und in einem Luftbade vulcanisirt. Die Operation des Bulcanisirens bedarf der größten Ausmerksamkeit; steigt die Temperatur dabei zu hoch, so wird die Waare brüchig. Durch den Lacküberzug wird das Brennen wesentlich erschwert.

<sup>1)</sup> Encutlopabie Roret.

Tasel über Festigkeit von Leder, Guttapercha 2c. mit u. ohne Einlagen. 123

| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | Belaftung | in Rilogran | Befastung in Rilogrammen per Quadratmillimeter, entspr. einer Ausdehnung per Meter von | ıadrafmillim | eter, entspr. | einer Ausde | hnung per ! | Reter von | Bemerfungen        |
|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| בפפרוקוותוון סכר מונוונון             | 20 mm     | mm 98       | 20 mm                                                                                  | 75 mm        | 100 mm        | 125 mm      | 150 mm      | 200 mm    | refp. Beobachungen |
| 0.                                    | -         | 1           | 0,21                                                                                   | 0,38         | 0,62          | 98'0        | 61'0        | 1,89      | Bruch bei 2,76 kg  |
| ō                                     | ı         | ı           | 0,16                                                                                   | 0,30         | 0,45          | 090         | 06,0        | 1,50      | , " 1,49 "         |
| Reher (1.                             | 1         | 0,29        | 0,55                                                                                   | 08'0         | 1,15          | 1,49        | 1,87        | 1,60      | , " 2,09 "         |
|                                       | 1         | ı           | ı                                                                                      | 0,43         | 0,63          | 78,0        | 1,12        | 1,34      | i                  |
|                                       | 0,16      | 1           | 92,0                                                                                   | 0,28         | 0,31          | 0,32        | 0,33        | 0,33      | ł                  |
| Guttapercha                           | 1         | 1           | 0,10                                                                                   | 0,12         | 0,16          | 0,20        | 0,36        | 96'0      | 1                  |
| 8)                                    | 1         | ı           | 0,18                                                                                   | 0,20         | 0,24          | 0,26        | 0,35        | 0,35      | ı                  |
| ij                                    | 6'0       | 0,12        | 0,18                                                                                   | 0,23         | 0,30          | 0,37        | 1           | ı         | ı                  |
| Rautschut 0.                          | 9′0       | 0,11        | 0,15                                                                                   | 0,20         | 0,26          | 0,33        | 0,40        | j         | Bruch bei 0,46 kg  |
| 2                                     | 8′0       | 0,12        | 0,17                                                                                   | 0,22         | 0,28          | 0,30        | 0,40        | ı         | . " 0,46           |
| (1.                                   | 0,13      | 0,15        | 0,27                                                                                   | 0,52         | 08'0          | 1,07        | ı           | 1         | , 1,10             |
| ci.                                   | 1         | ı           |                                                                                        | 1            | 1             | 1           | 1,47        | 2,23      | , 2,33             |
|                                       | 0,18      | 0,17        | 0,34                                                                                   | 0,52         | 0,75          | 1,00        | 1,35        | 2,22      | , 2,65             |
|                                       | 0,10      | 0,12        | 97'0                                                                                   | 0,44         | 0,63          | 88′0        | 1           | ı         | , 0,952            |
| Routidufriemen mit 2.                 | 1         | ı           | ı                                                                                      | ı            | 1             | 0,95        | 1,25        | I         | , 1,08             |
|                                       | 9'0       | 0,12        | 0,19                                                                                   | 0,31         | 69'0          | 0,95        | 1,39        | I         | , 1,00 ,           |
| · ·                                   | 1         | ı           | 0,25                                                                                   | 0,42         | 12,0          | 1,10        | 1,64        | j         | , , 2,14           |
| 0                                     | 1         | ı           | 0,30                                                                                   | 0,45         | 0,70          | 90,0        | 1,50        | 3,00      | . 8,30             |
| <u></u>                               | 1         | 0,10        | 0,25                                                                                   | 0,40         | 0,62          | 0,92        | 1,29        | 1         | , 1,48             |
| .23                                   | ١         | 1           | 0,17                                                                                   | 0,30         | 0,62          | 1,02        | 1,66        | j         | , 2,04             |
| 1.                                    | ı         | I           | 0,25                                                                                   | 0,45         | 92'0          | 1,19        | 1,62        | ı         | , 2,30             |
| 5                                     | i         | 0,11        | 0,25                                                                                   | 0,41         | 0,70          | 1,02        | 1,47        | 2,52      | 1                  |
| ,                                     | _         |             | _                                                                                      |              | _             | _           | _           | _         |                    |

Waren die Schuhe nicht lange genug einer hinreichend hohen Temperatur ausgesetzt, so zeigen fie noch keine vollkommene Clasticität.

Dies mit Rautschut überzogene Gewebe wird burch Aufwalzen einer mit

Schwefel und Rienruß verfetten Gummimaffe hergeftellt.

In neuerer Zeit ist die Gummischuhwaarenfabrikation wesentlich verbeffert worden. Namentlich hat man die kostspielige Handarbeit durch die billigere Maschinenarbeit zu ersetzen gestrebt. Wir geben in Nachsolgendem die



Beschreibung und Zeichnung einer im Deutschen Reiche patentirten 1) Maschine, mit ber bas Ausschneiben ber bestimmten Schuhtheile aus einer Gummiplatte ermöglicht wird. Diese neue Maschine wird an die Druckwalzen ober, wenn solche nicht angewendet werden, an die Austragewalzen angebracht.

x

Fig. 62 stellt eine Borberansicht bes Mechanismus mit Dructwalzen A und B vor; Fig. 63 zeigt ben Apparat im Grundriß; Fig. 64 (S. 126) ift eine Seitenansicht besselben und Fig. 65 (S. 127) ift ein Bertikalschnitt nach xx

<sup>1)</sup> D. R.:P. 3614, Charles Ford, 3. Morgan, Slade, Franklin, Baylie, Newyort 1. Juni 1878.

ber Fig. 62. Fig. 66 (S. 128) ist eine Hinteransicht ber Maschine. C ist eine Schneidemalze, welche die Kautschutplatte passitt, wenn sie die Druckwalzen A und B verläßt. Ihre Umlausgeschwindigkeit ist gleich der der Kautschutplatte. Diese Walze C sowohl als alle anderen Walzen des Mechanismus sind auf Wellen montirt, die mit Lagern in den Endgestellen DD versehen sind. Unter der Walze C befinden sich zwei verticale Spindeln EE, welche in Lagern in den Trägern FF in solcher Art und Weise montirt sind, daß sie sich in horizontaler Richtung in einer verticalen Sbene, welche durch die Achse der Welle C geht, zurück und vorwärts bewegen und auch auf ihren eigenen Achsen rotiren können. Mit den oberen Enden der genannten Spindeln EE sind Hilsen GG verbunden, die dis nahe an die Peripherie der Walze C reichen; dieselben enthalten kurze Hilsen HH, welche die drehbaren Wesser KK auf horizontalen Stisten tragen. Die Stiste haben ihre Lager in den erwähnten Hilsen HH. Die Hilsen HH



haben einen vierectigen Querschnitt und passen in vierectige Büchsen im oberen Theile der Hülsen GG, damit sie sich mit den Spindeln drehen. Unter diesen Hülsen und den Büchsen befinden sich Spiralsedern, die dazu dienen, einen continuirslichen Druck auf die vierectigen Hülsen nach auswärts auszuliden, wodurch die Masse gegen die Walze C oder die darunter liegende Kautschutplatte geprest wird.

Die Spindeln EE ragen abwärts über die Träger FF hervor und ihre Enden sind an den Seiten abgestacht, um in die curvenartigen Vertiefungen LL in der Walze zu passen. Diese Ubstachung dient dazu, ein Herumdrehen der Spindel zu verhindern und die rotirenden Messer, welche in einer verticalen Ebene parallel mit der abzustachenden Seite stehen, zu zwingen, denselben Winkel bezüglich der Achse E anzunehmen, unter welchem die abgestachten Seiten des

Bobens ber Spindeln der Achse der Walze O gegenüberstehen. Die Versänderungen der Winkel werden durch die Eurve der Vertiefungen LL während des Umlaufs der Walze O hervorgebracht. Die Walze O befindet sich in einem Gestell unter der Walze C und ihre Achse ist in derselben verticalen Sene und parallel zu ihr.

Die curvenartigen Vertiefungen LL sind in die Obersläche von O geschnitten und breiten sich rundlich über den ganzen Umfang auß; sie sind so gestaltet, daß sie den von der Kautschutplatte mittels der rotirenden Messer geschnittenen Theilen die gewünsichte Form geben, während das Kautschut der Richtung des Pfeiles (Fig. 65) entlang passirt. Die Geschwindigkeit der Kautschutplatte



und diesenige des Umfangs der Walze soll dieselbe sein, in welchem Falle die auf der Kautschutplatte geschnittenen und über eine dem Umfang der Walze Ogleiche Länge sich ausbehnende Linie genau mit der Bahn der Bertiefungen am Unfange der Walze O correspondiren. Die rotirenden Wesser KK werden in diesem Falle immer unter dem Wintel schneiden, den die Wände der Berstiefungen am Berührungspunkt zwischen den unteren Enden der Spindeln und der besagten Wände zeigen. Die Träger FF sind so angeordnet, daß sie in

horizontaler Richtung parallel mit den Achsen der Walzen C und O in Führungen NN gleiten. An der Seite jedes Trägers ist gegenüber der Eurvenwalze M ein Stift T befestigt, welcher horizontal in die curvenartigen Vertiesungen QQ eingreift, die in der Obersläche der Walze M geschnitten sind, und dieselbe Gestaltung wie die Vertiesungen LL in der Walze O haben. Die Vertiesungen QQ auf der Walze M sind jedoch mit den Vertiesungen LL auf der Walze O mittels Getriebe RSSU verbunden, so daß sie den Trägern durch den Stift O dieselbe Vewegung geben können, wie sie besagten Trägern durch die Spindeln EE und Vertiesungen LL mitgetheilt wird. Zwed der



Curvenwalze M und ihrer Bertiefungen ist, ben Trägern und Spindeln eine bestimmte Bewegung zu geben, den Spindeln theilweise den Antrieb der Träger zu erleichtern und von den Bertiefungen LL aus das Geben des richtigen Winkels sur votirenden Messer abhängig zu machen.

Die Operation ift wie folgt:

Die auf eine der Walzen wirkende Kraft wird der anderen mittels der Getriebe zugeführt und ift es wunschenswerth, daß die Umlaufsgeschwindigkeit aller Walzen dieselbe ift.

Nachbem die Kautschutplatte eine Walze passirt hat (die auf der Zeichenung nicht ersichtlich), zwischen den Druckwalzen A und B durchgegangen und unter die Walze C geleitet worden ist, wird sie durch die rotirenden Messer KK getroffen, die sie in irgend eine gewünschte Form schneiben, die von der Form der Eurventiesungen der Walzen M und O abhängt. Die auf diese Art geschnittene Kautschutplatte läuft in continuirlichen Längen, so daß sie die Walzen





passirt, wenn sie von der Maschine frei wird. Die doppelten Formen werden bann besonders geschnitten und zu den Artikeln verarbeitet, für die sie bestimmt sind. In gewissen Fällen ist es zweckmäßig, das Kautschuk über die Walze C lausen zu lassen und die Wesser und Walzen M und O darüber zu stellen; die vorher besprochene Anordnung ist jedoch die zweckmäßigere.

Die Curven können von beliebiger Gestalt sein, und es können vier Spindeln mit Messer und Curven angewendet werden, um dem Inneren des Theiles, der die obere Seite des Gummischuhes oder anderer Artikel bildet, die Form zu geben. Wenn eine Auftrag = oder Ornamentirungswalze gebraucht wird, so kann die Walze B dazu benutzt werden. In diesem Falle sollte Walze B

von der Walze C in einer genügenden Entfernung stehen, um die Walze B zu verhindern, die Kautschulplatte zu stark gegen die Walze C zu drücken.

Die von biefer Maschine geschnittenen Theile werben bann von Arbeitern über Leiften zusammengeklebt.

Da die aus Rautschuft angefertigten Schuhe wegen ihrer völligen Undurchs bringlichkeit die Ausdünftung des Fußes verhindern, so hat der Gebrauch dieser Gummischuhe in neuerer Zeit sehr abgenommen.

#### Radirgummi.

Die älteste Berwendung, die das Kautschut erfuhr, war, wie wir bei ber geschichtlichen Darstellung bereits hervorgehoben, die Anwendung zum Auslöschen ber Bleistiftstriche. Dieser Anwendung verdankt das Kautschut auch seinen Ramen im Englischen "India rubber".

Früher verwendete man zum Auslöschen nur das unvulcanisitet in Wirsel geschnittene reine Paragummi; seit man die Bulcanisation des Kautschufs kennt, vulcanisitt man das Kautschuf und sest ihm für bestimmte Zwede, um ihm eine größere Reibungssähigkeit zu geben, gemahlenes Glas zu. Derartiges mit Glaspulver versetes Kautschuf dient nicht allein zum Anslöschen der Bleististsstriche, sondern auch der Tintenstriche. Der zur Herstellung von Radirgummi dienenden Masse werden eirca 60 Proc. Kreide, Schwerspath, Zinkoryd 2c. zusgemischt.

Aus dieser Masse werden Platten von 4 bis 7 mm gewalzt, diese bringt man zwischen zwei Zinkplatten, welche mit Gravitren versehen sind, schließt das Ganze in eine Presse und läßt es vulcanisiren. Das Schneiden in kleine Stüdchen wird mit einer Schraubenstanze ausgeführt. Bei der Bulcanisation muß auch hier die größte Sorgsalt beachtet werden, damit das Gummi nicht zu hart und dabei doch vollständig gar wird. Im Handel erscheint das Radirgummi in kleinen Plättchen oder in längeren Stangen, die in Holz gefaßt sind.

Das nicht vulcanisirte Kautschut wird namentlich von Zeichnern verwendet, indem es das Papier nicht angreift.

# Rantidntidwämme.

Es war Hancock, ber 1846 burch Zusatz von kohlensaurem Ammon ober einer anderen slüchtigen Substanz die Herstellung von porösen Kautschutzund Guttaperchagegenständen sich patentiren ließ. Später wurden von einer Firma B. B. Kowhill & Co. auf eine bis jest noch geheim gehaltene Weise Schwämme hergestellt, die mehr oder weniger feinzellig sind. Doch in neuerer Zeit werden sie in gleicher Feinheit von verschiedenen Fabrikanten geliefert. Die Herstellung geschieht gewöhnlich so, daß man einer Kautschukmasse 2 bis 3 Proc. tohlensaures Ammon, die nöthige Menge Schwefel und eine bestimmte Menge, durch Terpentinöl oder ein anderes Lösungsmittel ausgeweichtes Kautschuk zussest. Die Masse wird in einer geschlossenen eisernen Form rasch vulcanisirt. Beim Erhitzen verstüchtet sich das kohlensaure Annmon, sowie ein Theil des

Lösungsmittels. Das kohlensaure Ammon bläht die Masse auf und macht sie pords. Der Zwed des zugesetzten Lösungsmittels ist, die Bulcanisation mögslichst zu verzögern, damit die Wirkung des kohlensauren Ammoniaks eine mögslichst vollständige ist.

An Haltbarkeit sollen diese Schwämme die gewöhnlichen Badeschwämme übertreffen; da sie jedoch sehr start riechen, so werden sie weniger in Haushaltungen als an Stelle von Striegel und Kartatische beim Pferdeputen verwendet.

Im Ganzen scheint ber Consum und die Bedeutung für den Handel noch nicht sehr groß zu fein.

## Rantichufftempel.

In neuerer Zeit verwendet man bas vulcanisirte Rautschut auch zur herftellung von Stempeln.

Eine bunne Kautschutplatte von 2 bis 3 mm Stärke wird auf eine Matrize gelegt, in einer Presse fest zugeschraubt und rasch vulcanisirt. Die Berbiefungen der Matrize treten erhaben auf der Kautschukobersläche auf. Die Matrize stellt man entweder aus Blei oder Papiermaché her 1).

Nachtheil der Gummistempel ist, daß mit Delstempelfarbe nicht gestempelt werden darf, da bei längerem Gebrauch das Del das Kautschuk angreift und die Schrift zerstört. Den Metallstempeln gegenüber haben sie den Borzug, daß sie die Schrift deutlicher ausdrücken und keine Bertiefungen auf dem Papier hervorrufen.

### Batent: Gummiwaaren.

Man bezeichnet damit im Handel solche Kautschukwaaren, die aus gesschnittenen Kautschukplatten ohne Beimischung einer fremden Substanz (außer etwas Farbe) hergestellt und nach der Parkes'schen Wethode mit Schweselschloritr (gelöst in Schweselschloritr) vulkanisirt sind.

Zur Herstellung der Patentgummiplatten (fine cut sheet; feuille anglaise). wird das geknetete oder gewalzte Kautschuk in einer hydraulischen Presse, wie bereits auf Seite 75 bei der Herstellung von Platten näher beschrieben wurde, zu Blöden gepreßt und dann mehrere Monate an einem kalten Orte ausbewahrt. Durch das längere Liegen in gepreßtem Zustande wird die Dualität des Kautschuks wesentlich verbessert.

Zum Zerschneiben dieser Blöde dient eine Maschine, die aus einem horizontal beweglichen Schlitten besteht, auf welchem die Kautschukmasse besestigt wird. Der Schlitten bewegt sich gegen ein Messer mit abwärtsgehender Schneide (ähnlich wie in einer Fournierschneidemühle die Säge gegen den Holzblod) mit einer Geschwindigkeit von 800 Schnitten per Minute. Durch zusließendes Wasser wird das Messer kalt gehalten und das Ankleben des Kautschuks verbindert.

<sup>1)</sup> Und zwar so, daß man den Stempel aus den einzelnen Buchstaben in einer Schraubenpresse zusammensetzt und ihn auf Blei oder Papiermaché auspreßt.

Man schneidet auf biese Beise Blätter von 14 verschiedenen Stärken, variirend von 1/3 bis 13 mm.

Nach einer anderen Methode stellt man Patentkautschutplatten in der Weise ber, daß man chlindrische Blode mit der, bei Herstellung der Kautschutfäden, Seite 85 bis 89 in Fig. 14 bis 18, beschriebenen Maschine in spiralförmige Bänder zerschneibet.

In neuerer Zeit hat man auch Imitationen biefer geschnittenen Patentgummiplatten durch Auswalzen von forgfältig gereinigtem Paragummi angefertigt.

Durch die Kalanderwalzen wird diesen Platten nicht selten ein streifiges Dessin aufgepreßt, welches mit den Schnittlinien der wirklich geschnittenen Platten einige Aehnlichkeit hat. Man ruft diese Zeichnungen hervor um das Publikum, das gewohnt ist in den Streifen der Patentgummiwaaren eine Garantie für beren Echtheit zu haben, zu täuschen, denn thatsächlich sind die gewalzten Patentzummiplatten von weit geringerer Qualität als die geschnittenen.

Die Berfertigung der Patentgummiwaaren aus diesen Platten ist äußerst einfach; mittels einer Schablone werden aus einer Gummiplatte von passender Stärke geeignete Stücke herausgeschnitten und diese durch Zusammendrücken der Känder zu einem Gegenstande geformt.

Darauf merben fie in eine Löfung von Schwefelchlorur in Schwefeltoblenftoff getaucht und vulcanifirt.

Man verfertigt auf diese Beise namentlich Sauger, Tabaksbeutel, bunnere Schläuche 2c.

Um gefärbte Rautschulwaaren herzustellen, wird dem Kautschul beim Kneten grüne, braune, rothe und blaue Farbe zugesest.

Die grunen Farben sind fast ganz aus ber Mode gekommen und auch dem Schwarz giebt man in neuerer Zeit ben Borzug vor bem Roth.

Nicht selten geschah das Farben mit Rupfersalzen, Zinnober, Mennige, chromsaurem Blei 2c., welche Stoffe als gesundheitsschädlich zu bezeichnen find, insofern die damit gefärbte Kautschukmasse zur Herkellung von Gegenständen, wie Sauger auf Milchflaschen u. f. w. verwendet wird.

A. Ford ließ sich am 20. October 1870 ein Berfahren zum Farben von Kautschut, Guttapercha und Harzen mit Anilinfarben patentiren.

Die zu färbenden Artikel werden in eine auf 150° C. erwärmte wässerige Lösung von Anilinfarben eingetaucht. Handelt es sich um das Färben von Kautschuft und Guttapercha, so ist es vortheilhaft, die hieraus gefertigten Gegenstände mehrere Stunden in Wasser zu halten, bevor man dieselben in das Anilinbad bringt. Zuweilen ist es nöthig die zu färbenden Stoffe mit Aether, Benzol oder Methhlaltohol einzureiben, damit die Farben gut aufgenommen werden. Die mit Anilinpigmenten gefärbten Artikel sind transparent und besitzen einen schönen seidenartigen Glanz.

Die Fabrikation ber geschnittenen Patentplatten war lange Zeit ein Monos pol bes Erfinders Charles Macintosh.

Seit bem Erlöschen ber Batente werben sie auch in anderen englischen Fabriken und in neuerer Zeit in Frankreich und Deutschland hergestellt.

## Bafferdichte Gewebe.

Die Herstellung von wasserdichten Geweben durch Ueberstreichen von Stoffen mit Kautschutlösung bildet einen der ältesten Zweige der Kautschutindustrie. Schon 1791 wurde von Samuel Peal ein Patent genommen für die Hersellung wasserdichter Gewebe aller Art durch in Terpentinöl ausgelöstes Kautschut.

Ch. Macintosh, ber gewöhnlich als Erfinder dieser Stoffe betrachtet wird und von welchem dieselben auch den Namen "Macintosh" erhalten haben, nahm 1823 ebenfalls ein Patent für Herstellung wasserdichter Gewebe mittels in Steinkohleutheeröl aufgelösten Kautschufes.

Solange man es nicht verstand dem Kautschuft durch Bulcanisation die klebrige Obersläche zu nehmen, wurden die wasserdichten Stoffe nur aus zwei mit Gummilösung bestrichenen und dann durch Zusammenwalzen vereinigten Lagen hergestellt.

Die meisten Stoffe werden jetzt nur auf der einen Seite mit Kautschulbestrichen. Im Handel nennt man die ersteren aus zwei Lagen gleichartiger, oder verschiedener Zeuge hergestellten Gegenstände (double textures) "Doppelstoffe" und die single textures, welche nur auf einer Seite, selten auf beiden Seiten mit Kautschulmasse überzogen werden.

Die Herstellung ber single textures geschieht auf zwei verschiedene Arten, entweder wird die nur durch warmes Walzen erweichte und mit Schwesel gemengte Kautschukmasse in einer sehr dunnen Schichte auf das Gewebe ausgebreitet und befestigt und sodann im Luftbade vulcanisirt, oder es wird Kautschuk in Benzin gelöst und in Form von Teig mittels einer hierzu construirten Maschine, dem "Spreiter", auf die Gewebe aufgetragen, dann mit einem Firnis, meistens aus einem Gummilack bestehend, bestrichen und vulcanisirt.

Um zu färben giebt man bem Kautschuf einen Zusat von Kienruß. Läßt man das Kautschuf in reinem Zustande, so erhält man den Ueberzug mit hellbrauner Farbe. Mischt man Schwefel bei und erwärmt das fertiggestellte Gewebe bis auf die Temperatur, die zur Bulcanisation erforderlich ist, so erscheint der Kautschufüberzug mit der eigenthümlichen grauen Farbe, welche vulcanisirtem Kautschuf eigen ist.

In neuerer Zeit geschieht das Aufwalzen der mit Schwefel gemischten Kautschukmasse durch den "Kalander". Die Kalanderwalzen werden mittels Dampf so geheizt, daß gleichzeitig mit dem Auftragen der Kautschukmasse auf das Gewebe eine Bulcanisation stattsindet. Man kann also mit einem einzigen Walzenpaar, welches auf die zum Bulcanisiren nothwendige Temperatur erhist ist, die Arbeit des Auftragens der Masse und das Bulcanisiren bewirken; das erfordert die Operation in diesem Falle die größte Borsicht seitens der Arbeiter, um ein gleichmäßiges, nicht schadhaftes Product zu erhalten.

Beit besser ift es auf einem Kalander bie Gummimasse erst gleichmäßig aufzutragen und bann auf einem anderen Walzenpaar bas Brennen oder Bulcanistren zu bewirken.

Statt nicht vulcanisirtes Kautschut auf bas Gewebe aufzutragen, empfahl Johnson dünne Platten von vulcanisirtem Kautschut erst durch Kochen mit Ratronlauge zu entschwefeln, hierauf mit verdünnter Salzsäure die letzten Spuren Alfali zu entfernen, dann mit Wasser zu waschen, und an den so vorbereiteten Platten mittels einer mit Schmirgelpapier überzogenen Walze (welche in der Minute 600 bis 800 Touren macht) die Obersläche des Kautschufs aufzurauhen.

Die so vorbereitete Kautschutplatte wird mit einer Kautschutlösung bestrichen auf bas Gewebe gelegt und beibe durch Passirenlassen zwischen zwei Balzen vereinigt.

Die nach biefem Berfahren hergestellten Gewebe mögen wohl guter Qualistät sein, sind aber wegen der umftandlichen Darftellung ju koftspielig.

Die durch Aufwalzen von Kautschut hergestellten Stoffe haben den anderen gegenüber den Nachtheil, daß sie schwerer und theurer sind, dagegen den Bortheil, daß sie dauerhafter als jene sind und keinen so unangenehmen Geruch besitzen.

Die meisten kautschukirten Gewebe werden in neuester Zeit durch Auftragen von Kautschuklösung hergestellt.

Die zur Anwendung tommenden Kautschulteigmassen werden meistens durch Auslösen von mit Schwesel innig gemischtem Kautschult in Benzin hersgestellt 1). Um die Lösung zu beschleunigen und gleichzeitig die Berdampfung des Lösungsmittels zu verhindern, empsiehlt es sich die Lösung in geschlossenen eisernen Chlindern?), die durch Dampf erhist werden können und mit einer Rührvorrichtung versehen sind, vorzunehmen.

<sup>1)</sup> Wir wollen nicht unerwähnt laffen, daß man auch versucht hat, mittels ber aus ben Gummibäumen ausstießenden Rautschuftmilch direct wasserbichte Gewebe herzgustellen. Irgend welche praftische Bedeutung hat diese Herstungsmethobe nie erlangt.

Bei dem kostspieligen und umftändlichen Transport der leicht der Zersetzung unterworfenen Kautschufmilch bietet dieselbe der durch Lösung in Schwefelkohlenstoff erhaltenen Masse gegenüber keinen nennenswerthen Bortheil.

<sup>2)</sup> Hancock (Muspratt, techn. Chemie Bb. III.) ließ sich zur Beschleunigung der Lösung die Anwendung dampfförmiger Lösungsmittel patentiren. Er füllt die mit seiner patentirten Maschine erhaltenen Kautschukschnigel in einen eisernen luftdicht verschließbaren Cylinder, in dessen oberen Theil zwei Köhren münden, deren eine mit einer Luftpumpe, die andere mit dem das Lösungsmittel enthaltenden Gefäße in Berbindung steht.

Rachbem der Cylinder gefüllt und der Deckel luftdicht aufgeschraubt ift, wird der Apparat luftleer gepumpt und dann der Dampf des Lösungsmittels einströmen gelassen, wodurch die Lösung sehr rasch von Statten geht.

Rach Brethauer, ebenso nach Geeren, verhalten sich die verschiedenen Handelssorten verschieden gegen Lösungsmittel, namentlich gegen Texpentinöl; er empsiehlt daher, vor seiner Anwendung eine Probe mit einem Theil zu machen und bei der Lösung folgenden Kunstgriff anzuwenden:

Eine möglichst homogene Beschaffenheit des Rautschutteigs ift Saupt-

erfordernig.

Eine Reihe von anderen Lösungsmitteln, wie Terpentin, Schwefeltohlenstaff, Altohol, Aether, Chlorkohlenstoff, Nitrobenzol 2c. sind in Borschlag gebracht worden; doch wie schon eingangs erwähnt, wird nur das Petroleumbenzim mit Bortheil angewendet.

Um das Auftragen der Kautschukmasse auf das Gewebe zu bewirken, bedarf man speciell hierzu construirter Apparate. Wir wollen hier einige der gebräuchlicheren beschreiben.

## Maschine gum Streichen luft= und wafferdichter Gewebe.

Die zum Auftragen des Gummiteigs auf Leinen dienende Streich maschine ift in nachstehender Fig. 67 (Seitenansicht) abgebilbet.

Auf einem hölzernen Bod aa find an beiden Seiten eiferne Gerufte bb



befestigt, zwischen welchen eine Walze c von 7 Boll (21 cm) Durchmeffer liegt, die mittels eines Borgelegs entweder burch die Dampfmaschine der Kabrit ober auch nur mittels einer Rurbel d gedreht wird. Ueber berfelben ift eine zweite Balge e von 4 Boll (12 cm) Durchmeffer festliegend, also nicht brehbar, angebracht, welche aber burch zwei Bebel, die ihre Drehpuntte in g haben, und die baran hängenden Gewichte h gegen die untere Walze gebrückt wird. Um diesen Druck, je nach der Dicke der aufzutragenden

Das zerschnittene Kautschut wird mit zwei Drittheilen des zur Lösung ersorderlichen Terpentinöls übergossen, ruhig stehen gelassen, nach 12 bis 24 Stunden frastig durchgerührt, der Rest des Terpentinöls zugesetzt, nach abermals 24 Stunden frastig durchgerührt und dieses dann öfters wiederholt.

Gerard ließ sich die Anwendung gemischter alkoholhaltiger Flüssigkeiten zur Darstellung von Kautschuftösungen zum Ueberziehen von Geweben patentiren; nach ihm geben Terpentinöl, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Chlorosorm, Aether nach Jusak von 5 bis 50 Proc. Alkohol weit concentrirtere Flüssigkeiten als wenn sie rein angewendet werden.

Be nach dem Grade der Consistenz wird eine verschiedene Menge des Lösungsmittels angewendet, selbst bis zum 30 sachen Gewichte des Kautschutz. Rach 48 stündiger Einwirkung wird bei verhältnismäßig geringer Menge des Lösungsmittels die aufgequollene Masse tüchtig durchgearbeitet; auch wohl die Einwirkung durch Wärme unterstütz; bei großen Mengen ist dies nicht nothwendig.

Gummischichte vermindern zu können, sind die anderen Enden der Hebel mit Ketten versehen, die sich auf eine Welle k winden und mittels des Handrades l angezogen werden können. Das Leinen ist auf einer Walze m aufgebäumt, die nehst einer zweiten ähnlichen n zwischen eisernen Ständern o liegt und geht von da zwischen den Streichwalzen hindurch. Der Kautschufteig wird mit Kellen auf das sich langsam fortbewegende Leinen aufgebracht und beim Durchgang durch die Walzen gleichmäßig ausgestrichen, worauf man das Leinen zum Trocknen aufhängt.

Je dunner man die Rautschutschichte auftragen will, besto mehr werden die Ketten i gelodert, die Gewichte h senten sich dabei und druden mit größerer Gewalt die obere Walze gegen die untere.

Das mit Kautschut zu überziehende Gewebe ist auf einer Walze aufgewidelt und wird, nachdem es mit der hinreichend diden Kautschutschichte versehen und genügend troden geworden ist, auf eine zweite Walze gerollt und auf dieser vulcanisiert.

Ein anderer Apparat zum Auftragen bes Kautschutteigs ift der "Spreiter" (speader). Derselbe besteht aus einer in einem Eifengestell ruhenden horizontalen Walze, welche am oberen Ende eines eisernen Tisches, dessen Platte hohl ift und mit Dampf geheizt werden kann, befestigt ist.

Ueber ber Balze befindet sich ein stumpfes Streichmesser, welches durch Schrauben näher an die Balze gestellt, ober von ihr entsernt werden kann. Zwischen der Balze und dem vorerwähnten Streichmesser wird der gummirte Stoff hindurch gezogen; vor dem Streichmesser wird die Kautschukmasse gleichsmäßig von einem Arbeiter mit einem Spatel aufgetragen.

Nachdem die Kantschukmasse aufgetragen ist, passirt der Stoff den gesheizten Tisch. Das zum Lösen der Kautschukmasse verwendete Benzin verdunstet dabei und, wenn die Länge des Tisches genügend ist, gelangt das Gewebe am unteren Ende des Tisches trocken an. Die Operation des Auftragens wird so oft wiederholt, die Kautschukschichte die gewünschte Stärke hat. Durch Bassirenlassen des gummirten Stoffes über den heißen eisernen Tisch wird die Zeit der Herstellung wesentlich verkürzt. Früher ließ man die gummirten Stoffe an der Lust trocknen, was gewöhnlich  $1^{1/2}$  dis 2 Stunden in Anspruch nahm. Da, um eine neue Schichte auftragen zu können, die vorhergehende vollständig trocken sein muß, so bedurfte man zur Herstellung von etwa 14 Schichten circa 28 Stunden.

Cuminge und Buibal verwenden folgenden Apparat zum Auftragen ber Rautschutmaffe.

Fig. 68 (a. f. S.) stellt eine Seitenansicht und Fig. 69 eine Borberansicht bes Apparates bar.

In einer Entfernung von 1 m vom Messer c, unter dem Tuche ohne Ende TT besindet sich ein Heizkasten BB aus Blech, in den durch Röhre i Dampf eingeführt werden kann. Ueber dem Tuch ohne Ende und dem Heizkasten ist in einer Länge von ungefähr 3 m der Heizkasten mit einem flachen Dache von Blech überbeckt, dessen First in der Längsrichtung des Kastens liegt und dessen vordere und hintere Deffnung soweit verschlossen sind, daß nur ein

schmaler Schlitz zum Passiren bes Gewebes übrig bleibt. Das Dach ift auf beiben Seiten mit einem Tuch bebeckt; über ber Firste befindet sich eine durchtscherte Röhre SS, welche fortwährend Wasser zusührt, um das Dach kuhl zu halten. Die im Inneren an den Seiten des Daches sich verdichtenden Dampse



von Benzin sammeln fich in zwei an der Seite befindlichen Rinnen und gelangen von ba nach außen in einen Recipienten I. Das zur Abkühlung über bas

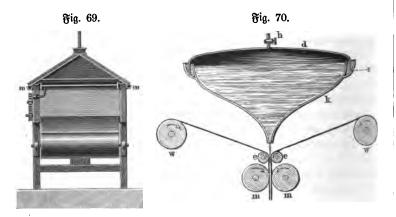

Dach fließende Wasser sammelt sich in den Rinnen mm und wird von ba abgeleitet.

Das Meffer c kann je nach der Stärke des Stoffes und der aufzutragenden Kautschukschie, der unteren Walze genähert oder von ihr entfernt werden.

Der mit Kautschut überstrichene Stoff bewegt sich in ungefähr sieben  $\mathfrak{M}_i$ nuten über den circa  $5\,\mathrm{m}$  langen Heizkasten und wird alsbann auf den bort angebrachten Haspel RR gerollt.

Bur Herstellung ber double textures mittels Kautschuklösung walzt man entweder zwei auf einer Seite mit Gummilosung bestrichene Gewebe aufeine

ander, oder man gummirt die Stoffe auf einem von Sancod angegebenen Apparat.

Fig. 70 zeigt in schematischer Zeichnung die Einrichtung diese Apparates. Die beiden Gewebe, welche von der rechten und linken Seite des Apparates von den beiden Walzen w, auf denen sie aufgerollt sind, abgezogen werden, laufen zwischen zwei horizontalliegenden Walzen. Genau über der Mitte der beiden Walzen e, deren eine verstellbar (d. h. der anderen genähert oder von ihr entsfernt werden kann) ist, besindet sich ein Trichter k zur Aufnahme des Kautschuks. Um eine Berdunstung des Benzins aus dem Trichter k zu verhindern, greist der Deckel desselben in eine Rinne r, welche mit Wasser gefüllt ist und dadurch einen Berschluß bilbet.

In bem Deckel d ift ein Hahn h angebracht, welcher erft beim Beginn ber Arbeit geöffnet wird und das Eindringen von Luft in das Innere des Kastens gestattet. An der nach unten gekehrten Seite befindet sich eine Schiebervorzichtung, welche einen Spalt des Kastens verschließt und die durch Federn, welche sie zu schließen trachten, nach vorwärts gedrückt wird. Durch eine Schraube, welche in einer der Federkraft entgegenstrebenden Richtung wirtt, kann man den Schieber nach rückwärts ziehen und hierdurch den Spalt nach Belieben breiter oder enger machen oder auch ganz schließen.

Durch Aufrollen auf eine weiter unten angebrachte Trommel wird das Tuch von den Walzen w abgezogen, auf den Walzen e gummirt und zusammensgepreßt und schließlich mittels der durch Dampf geheizten Walzen mm das Lösungsmittel verdampft. Zum vollständigen Austrocknen wird dann das Geswebe noch einige Tage aufgehangen.

Folgende wichtige Sauptpunkte muffen noch bei Berstellung der kautschukirten Gewebe berucksichtigt werden.

- 1. Je bichter bas Gewebe ift, besto bunnere Ueberzüge von Kautschuft tann man auf bemselben ablagern, weil in biesem Falle bunne Kautschuftösungen ohne burchzuschlagen angewendet werden können;
- 2. je grober und unbichter ein Gewebe ift, um fo bider muß ber jum Gummiren verwendete Rautschutteig sein;
- 3. je bilinner die aufgetragene Kautschutschichte ift, besto weniger bruchig ist das kautschukirte Gewebe.

Es empfiehlt fich baber, die Kautschuflösung möglichst bunn aufzustreichen und bas Auftragen 12= bis 14 mal zu wiederholen.

4. Das Gewebe muß möglichft gleichmäßig fein.

Ein Nachtheil, den man den wasserbichten Geweben vorwirft ist der, daß sie in der Hige, besonders wenn sie nicht genugend vulcanisirt sind weich, in der Kälte dagegen steif und hart werden. Durch Bulcanisation kann dieser Uebelsstand nur bei Leinens, Hanfs und Jutegeweben beseitigt werden, da diese ohne Nachtheil die Bulcanisation vertragen können, während Seide und Wolle zu sehr leiden wurden.

Einer ber größten Uebelstände, welchen bie durch Kautschut luft und wasserbicht gemachten Kleidungsstücke zeigen, ist ber, daß sie die Ausbünstung des Körpers hindern und die darunter liegenden Kleider leicht feucht werden.

Deshalb hat auch in neuerer Zeit die Berwendung folder Rleidungsstüde bedeutend abgenommen, befonders ba man gelernt hat, auf anderem Bege

mafferbichte Stoffe berauftellen, die diese Uebelftande nicht zeigen.

Um den eben erwähnten Nachtheil, die Berhinderung der Transpiration zu beseitigen, fertigt Buibal die mafferdichten Rleidungestlicke in der Art, daß er über einen nicht mafferdichten Stoff Streifen von gummirtem Bewebe dadziegelförmig aufnäht; zwischen ben einzelnen Schuppen hindurch fann zwar fein Eindringen des Regens, aber ein Austausch von Gasen ftattfinden.

Ueber eine nennenswerthe praftische Bermendung dieser Rleidungsstude ift uns nichts Naheres befannt; jedenfalls ift die Berftellung ziemlich koftspielig.

Mus ben auf diefe Beife tautschutirten Stoffen werben Rleidungestücke als Schutz gegen Regen und Wasser, Taucheranzuge, Zelte, transportable, mit Luft gefüllte Boote, Bademannen, Luftkiffen, Matragen, mafferbichte Einlagen in Rranten- und Rinderbetten und bergleichen Gegenstände hergestellt.

Die Berbindung der Ränder bei Berftellung diefer Gegenstände wird nicht durch Raben, fondern durch Aufammentleben bewirft; es empfiehlt fich babei an ben Stellen, welche zusammengeklebt werden follen, die Bummiauflage vor bem Beftreichen mit einer Guttapercha = oder Kautschut - Guttaperchalösung mittels Bimestein etwas abzureiben und bie bestrichenen Theile etwas abtrodnen zu laffen, ehe man fie mit der Sandrolle fest aufeinander drückt.

Ein wesentlicher Uebelstand aller mit Rautschuf wasserdicht gemachten Be webe ift der unangenehme Geruch, ber benfelben anhaftet.

Er rührt entweder vom Löfungsmittel oder von bem Rautschut ber.

Um möglichst wenig riechende Gewebe herzustellen, empfiehlt es sich, in erster Linie gang gutes Parakautschuk und forgfältig gereinigte Lösungsmittel ju verwenden.

Man hat verschiedene Methoden in Borfchlag gebracht, um durch nach trägliche Behandlung der Gewebe den ihnen anhaftenden Geruch zu beseitigen.

Man sette die Gewebe einige Stunden einer Temperatur, die weit über bem Berflüchtigungspuntte bes riechenden Stoffes liegen follte, aus, um benfelben aus dem Bemebe zu verflüchtigen. Die Methode hatte teineswegs ben gewünschten Erfolg.

Eine andere Methode, die weit bessere Resultate liefern foll, beruht auf ber Behandlung der Bewebe ober Stoffe in geschloffenen Räumen mit gespanntem Wasserdampf. Schon eine hinreichend lange Behandlung in einem mit Dampf gefüllten Raume, in dem eine Atmosphäre-Spannung herrscht, soll ein Geruchlos-Wir bezweifeln, daß durch diese Methode der gewünschte merben bewirken. 3med erreicht wird, verweisen aber im Uebrigen auf das früher bei der Be ruchlosmachung der Rautschufartitel Befagte.

Da in einem späteren Abschnitt dieses Wertes bie Berftellung ber mafferbichten Gewebe speciell behandelt wird, so übergeben wir hier diejenigen Methoben, die fich auf Bermendung von Rautschutcompositionen zur Berftellung solcher Gewebe gründen.

### Rantidutfirniffe und Löfnngen.

Das Kautschut dient für sich, wie auch gemengt mit anderen Stoffen, zur Darstellung von Firnissen, die sich besonders durch ihre Indissernz gegen chemische Agentien und große Wasserdichtigkeit auszeichnen. Als Zusat zu anderen Stoffen verhindert es das Spröbewerden.

Um Kautschutlad und Firnisse herzustellen, muß das Kautschut vorher gelöst werden. Die herstellung dieser Kautschutlösungen geschieht, wie schon früher erwähnt, in geschlossen, durch Dampf heizbaren Gefäßen.

Die Lösung des Kautschuts wird beschleunigt, wenn die Maffe durch eine Rührvorrichtung mechanisch bewegt wird.

Die Temperatur, bei welcher die Lösung vorgenommen werden muß, richtet sich nach der Natur des angewandten Lösungsmittels. Bei Anwendung von

Schwefelkohlenstoff geht man nicht über . . . 40° C. Terpentinöl """", ". . . . 100° ". Benzin """ " " " . . . . 60° "

Um eine leichte Auflösung zu erhalten, muß das Kautschuf möglichst trocken sein; bei Schwefelkohlenstoff empfiehlt sich, wie schon früher erwähnt wurde, ein Zusat von 6 bis 8 Procent rectificirtem Weingeist. Das nach dem Berdunsten des Schwefelkohlenstoffs zurückleibende Kautschuft besitzt weit weniger Klebrigkeit als das mit Steinkohlenbenzin aufgelöste und empfiehlt sich die Answendung des letztern zur Herstellung von Kitt.

Bur Bereitung aller Kautschuklösungen eignet sich besonders das umgearbeitete, gewalzte Kautschuk, indem das natürliche weit weniger erweicht und häusig einige Klumpen hinterläßt, die sich auch selbst bei Ueberschuß von Lösungsmitteln nicht lösen.

Um absolut homogene Lösungen zu erhalten, muß die mit dem Lösungsmittel digerirte Kautschukmasse auf einem Walzenpaar zerquetscht oder geknetet werden. Man bedient sich dazu eines Walzwerkes mit horizontal nebeneinander liegenden, festdrückenden Walzen, welche sich mit ungleicher Geschwindigkeit drehen. Die durchgehende und dabei gewaltsam zerquetschte Wasse wird durch zwei gegen die Unterseite der Walze stehende Streichmesser abgestrichen und fällt in einen untergestellten Trog.

Das Kneten auf den Walzen wird so lange fortgesett, bis die Klümpchen vollständig zergangen sind. Durch Mischen und Kneten von theilweise gelöstem und theilweise geknetetem Kautschukkann man Kautschukkösungen von jeder Consistenz darftellen.

Durch entsprechendes Verdünnen der zwischen den Walzen zermahlenen Kautschukmasse mit Aether, Chloroform, Terpentinöl 2c. erhält man Flüssigkeiten, welche unmittelbar als Firnisse benutt werden können. Beim Berdunften des Lösungsmittels bleibt das Kautschuk als ein farbloses, elastisches Häutchen zustück. Für die Herstellung von feineren Firnissen empsiehlt es sich, die Kautschukssigung durch Baumwolle und Glastrichter zu filtriren.

Bolley ist der Ansicht, daß klare Lösungen nur erhalten werden können, wenn man auf eine vollständige Lösung des Kautschuks verzichtet; er empsiehlt daher, das Kautschuk in Schwefelkohlenstoff aufquellen zu lassen, die Lösung mit Benzol zu versetzen und durch ein Tuch zu filtriren.

Eber und B. Toth 1) geben nachstehende Borschriften um flare Kautschutlösungen, wie solche zu photographischen Zweden besondere gebraucht werden,

herzuftellen.

30 g zerschnittenes Kautschuf werden in ein weites Leinwandsäcken eingebunden und dieses Säcken wird dann an den Stöpsel einer Flasche, die
ein Liter Benzin enthält, berart mittels eines Fadens aufgehangen, daß es an
die Oberstäche der Benzinstüssseit zu liegen kommt. Hierauf bleibt die Flasche
6 bis 8 Tage ruhig stehen. Während dieser Zeit geht der lösliche Theil des
Kautschufs, etwa 40 bis 60 Procent, in das Benzin über, während der Inhalt
des Säckens enorm anschwillt. Diese so erhaltene wasserhelle Lösung, die
ziemlich diesslässsein and 1,2 die 1,5 Procent Kautschuf enthält, gießt man
dann vorsichtig aus. Der aufgequollene Rückstand hält ungefähr ½ die ½
des verwendeten Benzins zurück und kann zur Herstellung eines ordinären
Kautschuftsriniss dienen. Weiter wird noch bemerkt, daß sich eine Benzins
Kautschuftsjung, die in halbvollen Flaschen ausbewahrt wird, bei Zutritt des
Lichtes zersetzt, und zwar indem die dickliche Lösung in einen dünnsslässsseich Zueren Zustande ist die Kautschuftssung sirr photographische
Zwecke nicht mehr verwendbar.

Ludw. Beders in Spandau<sup>2</sup>) (D. R.-P. 13307) stellt einen Kautschuffirniß dar, den er vornehmlich als Schutanstrich für Metalle benutt. Dünn gewalzte Kautschuffreisen werden in den bei der Destillation von Braunsohlen, Torf und anderen, durch fractionirte Destillation erhaltenen Delen, die bei 250 bis 300°C. übergegangen sind, gelöst. Auf 1 Theil Del nimmt man ½ Theil Kautschuft. Gewöhnlich nach achttägiger Digestion wird die entstandene die Masse unter Anwendung eines Rührwerks verdünnt, die eine klare sadenziehende Flüssigietet entstanden ist. Wird bieser Firniß mittels eines Flanellappens in möglichst ditnner Schichte auf einer Wetallsläche aufgetragen, so bildet sich durch langsames Eintrodnen eine Kautschufölhaut, welche den Beränderungen des Wetalls bei hestigem Temperaturwechsel willig solgend, angeblich einen absoluten Schutz gegen atmosphärische Einstüsse wühren soll. Selbst nach jahrelangem Liegen sollen sich keine Sprünge in der Oberhaut, nicht einmal durch das Witrostop wahrnehmen lassen.

## hartgummi oder hornifirtes Rautschut. Chonit.

Goodnear machte 1852 die Entdedung, daß durch einen größeren Zufat von Schwefel und längeres Brennen bei höherer Temperatur dieser Masse,

<sup>1)</sup> Photographische Corresp. v. Sornig (Wien).

<sup>2)</sup> Deutsche Induftriezeitung 1881, S. 245.

das Kautschut eine dem Horn oder Fischbein fast gleichkommende Clasticität erhält.

Durch Zusätze von anderen Stoffen, wie Magnesia, Zintweiß, Kreibe 2c. zu der Rautschulmasse gelang es ihm bald eine Masse herzustellen, aus der er Stoffe fertigen konnte, die seither nur aus Horn, Elsenbein, Metall oder Leber sich herstellen ließen.

Die Fabrikation ber Hartgummiwaaren nahm seit den fünfziger Jahren einen raschen Aufschwung. Hunderte von Artikeln, Gebrauchse und Luxuse gegenstände, Werkzeuge u. s. wurden aus Hartgummi hergestellt.

Gegen Ansang der siedziger Jahre trat eine Reaction ein und die Hartsgummiwaaren tamen bei der Mehrheit des Publikums in Mißcredit. Die Ursache dieses Rückgangs der Hartgummiindustrie ist auf folgende Umstände zurückzuführen:

- 1. bie Luxusgegenstände tamen außer Mobe;
- 2. durch den vermehrten Consum hatte das Rohkautschut einen so hohen Breis erlangt, daß die besseren Hartgummiartikel zu theuer wurden und die Concurrenz mit anderen Stoffen nicht mehr aushalten konnten;
- 3. war bie Qualität bes Kautschuts burch allzu großen Zusat von Beismischungen berart verschlechtert worden, daß bie vortheilhafte Berwendung ber Hartgummiwaaren baburch in Frage gestellt war.

Die wichtigsten Bunkte bei der Fabrikation der Hartgummiwaaren, namentlich das Bulcanisiren, sind bis auf den heutigen Tag mehr oder weniger als Geheimnisse betrachtet worden. Die darüber in die Oeffentlichkeit gelangten Angaben differiren so weit, daß man mit Bestimmtheit behaupten kann, daß sie mehr oder weniger von der Wirklichkeit abweichen. So giebt z. B. Goodhear in seinem Patente die Temperatur des Brennens zu 120 bis 150° C. an, während Andere dies selbe zu 160 bis 165° C. angeben. Die Zeitdauer des Brennens wird von Einzelnen auf 4 bis 5, von Anderen auf 8 bis 12 Stunden angegeben.

Zu der Herstellung des Hartgummis verwendet man namentlich das oftindische und das von Java kommende Kautschuk. Das Parakautschuk eignet sich weniger wegen seiner eigenthümlichen Beschaffenheit und seines hohen Breises.

Am wenigsten verwendbar ist das afrikanische Kautschuk, da es zu mager ist, wie der technische Ausdruck sagt und brüchige Waare liefert.

Die zum Berarbeiten und Bulcanisiren des Kautschuts erforderlichen Apparate und Maschinen stimmen im Wesentlichen mit den bei der Weichgummi-waarensadrikation verwendeten überein und können wir auf das dort bereits Gesagte verweisen.

Das Berarbeiten des Rautschuts, Reinigen, Balzen, Mischen mit Schwefel und anderen Insatzeifen geschieht in der früher erwähnten Beise.

Das Berhältniß des Schwefels zum Kautschut variirt je nach den Gegenständen, die man darstellen will. Sollen dieselben eine gewisse Weichheit und Elasticität, etwa wie das Fischbein besitzen, so setzt man weniger Schwefel zu als bei Gegenständen, von denen man große Härte verlangt. Es hat sich herausgestellt, daß man unter einen Zusatz von 20 Procent und über einen solchen von 35 Procent Schwefel nicht gehen foll, um gute Resultate zu erzielen.

Bei einem geringeren Zusat als 20 Procent Schwefel wird kein Hartgummi erhalten, mahrend bei einem höheren Zusat als 35 Procent das Product zwar sehr hart wird, aber zu bruchig ist.

Während bei ber Weichgummifabritation bas Brennen ben Schluß ber Fabritation bilbet, geht diese Operation bis auf einige Ausnahmen bei ber Harts gummiwaarenherstellung dem Formen ber Gegenstände voraus.

Gewöhnlich walzt man die Rautschutmaffe zu Platten von verschiebener Stärfe aus.

Die so hergestellten Tafeln werden durch Feilen, Sägen, Drehen, Fraisen u. ganz wie Fischbein, Horn, Holz u. f. w. bearbeitet und die gewünschten Gegenstände daraus hergestellt.

Bum Zwecke ber Anfertigung einzelner Gegenstände preßt man die weiche Masse in einzelne Formen und vulcanisirt fie darin.

Um zu verhindern, daß sich Luftblasen zwischen Teig und Formwand bilden, die meistens ein Schabhaftwerden der Waare bewirken, preßt T. Engel in Hamburg (D. R.-P. 14419) Gummiteig in eine Form, die mit einer Flüssigeteit, welche sich mit Gummi verbindet, gefüllt ist. Die Aussührung geschieht in solgender Weise. Die Form wird mit Leinöl oder einer anderen geeigneten Flüssigietit gefüllt und dann der Teig entweder von der Mitte oder einer Seite in die Form eingepreßt. Der Kautschulteig verdrängt allmälig die Flüssigkeit aus der Fornt. Engel will auf diese Weise einen vollsommenen Ausschluß der Luft zwischen Form und Teig bewirken. Die etwa zurückbleibenden Flüssigkeitstheilchen werden von dem Teig absorbirt und schaden nicht, vorausgesetzt, daß die Menge derselben nicht erheblich ist.

Werden die Hartgummiartikel aus einer breiigen Masse in Formen dargestellt und barin vulcanifirt, so zeigt fich ber Uebelstand, bag bas Rautschut und die zu Formen verwendeten Metalle, wie Meffing und Binn, verschiedene Ausbehnungscoefficienten haben. In Folge beffen tritt mahrend bes Brennens oder beim Erkalten der Rautschukartikel ein Schabhaftwerben durch Entstehung von Riffen und Bruchen ein. Je größer nun die einzelnen Gegenftande find, besto größer ift die Befahr bes Schabhaftwerbens. Man fann beshalb in Formen auch nur Artitel von geringer Dicke, ober hohle Gegenstände, sowie folche, die teine befonders glatte Oberfläche zu haben brauchen, vulcanifiren, weil die in Formen vulfanisirten (bideren) Begenstände auf der Oberfläche Erhöhungen ober Bertiefungen und Ungleichheiten zeigen. Man hat diesem Uebelstande badurch abzuhelfen gesucht, daß man die Gegenstände vorher in Zinkfolie einwidelte und dann in Formen vulcanifirte. Obgleich dadurch ber eben erwähnte Uebelstand vermieben wird, so zeigen sich boch immer noch Unebenheiten, die, um die betreffenden Gegenstände vertäuflicher zu machen, eine Rachhulfe mit der Feile, dem Hobel 2c. erfordern.

Die aus den Formen kommenden Hartgummiwaaren werden polirt. Das Poliren erfordert viele Arbeit, so daß die Breise der Gegenstände dadurch wesent-

lich vertheuert werden. Façonnirte Gegenstände können nicht leicht polirt werben.

Um diefen Uebelständen abzuhelfen, verfährt Comper beim Berftellen ber hartgummiwaaren in Formen folgendermagen:

Man bringt die zu brennenden Segenstände in die Zink und Messingsformen und erhitzt sie im Dampf oder heißen Luftstrom 1/2 bis 3 Stunden. Die Höhe der Temperatur und Zeit der Einwirkung variirt je nach dem Mischungsverhältniß von Schwefel und Kautschuk.

Für ein Mischungsverhältniß von 500 g Schwefel und 1 kg Kautschuk giebt Comper die Zeit des ersten Brennens auf eine Stunde und die Temperatur auf 148° C. an.

Ist bas Berhältniß von Schwefel zu Kautschut geringer, so wird die Dauer bes Brennens verlängert. Uebersteigt die Temperatur 1480 C., so wird die Zeit bes Erhipens verkurzt.

Nach dem Erhipen läßt man die Formen verkuhlen und nimmt dann die Begenstände, welche fich jest noch in einem nicht vollständig geharteten Buftande befinden, heraus. Alle Blasen, Bertiefungen und kleinen Unebenheiten auf der Dberfläche werben zuerst mit einer Rautschutlösung befeuchtet und bann mit ber ursprünglichen Daffe ausgebeffert; hierauf die Gegenftande wieder in die Formen mittels Schrauben festgepregt und bann von Neuem 1/2 bis 3 Stunden bei geeigneter Temperatur gebrannt. Bei bem Brennen in einem Dampfbabe trägt man Sorge, daß die Formen gut schließen, bamit kein Baffer in bieselben gelangen tann. Rach bem zweiten Erhiten find bie Rautschutartitel noch nicht vollständig gehärtet; man nimmt fie aus ben Formen; diejenigen, welche schadhafte Stellen zeigen, merben nochmals ausgebeffert und wie oben beschrieben behandelt. Die fehlerfreien bringt man ohne Formen in einen hermetisch geschlossenen Raften und erhipt fie so lange, bis fie vollständig gebrannt find, was gewöhnlich noch 6 bis 8 Stunden in Anspruch nimmt. Die Facon dieser Gegenstände foll alsbann, obgleich etwas kleiner, ziemlich gut erhalten bleiben. Bei einiger Uebung brauchen fleinere Gegenstände nur ein einmaliges Erhiten durchzumachen, mahrend andere je nach der Größe und der Form zweimaliges Erhiten bedürfen.

Um Gegenstände herzustellen, die eine besonders glatte Oberfläche haben müffen oder mit feinen Zeichnungen versehen werden sollen, versährt Comper in solgender Weise. Er bedient sich zweier Formen; in der ersten wird die Kautschuftmasse theilweise gebrannt und in der vorher beschriebenen Weise mit Kautschuftösung und Kautschuftmasse ausgebessert.

Hat die Kautschukmasse 3/4 des gewünschten Härtegrades erlangt, so bringt man sie in die zweite Form, die die seineren Berzierungen gravirt enthält, preßt sie gehörig zusammen und erhitzt sie, bis sie hinreichend gar gebrannt ist.

Heinrich Otto und Max Traun 1) vulcanisiren die Hartgummigegenstände in Glassormen, deren Oberfläche geätzt und geschliffen ist. Die in diesen Formen vulcanisirten Gegenstände, flache sowohl als saconnirte, sollen nach dem

<sup>1)</sup> D. R.-B. 7622 v. 30. Oct. 1878.

Bulcanisiren hochfeine Politur und flache Gegenstände eine volltommen ebene Fläche ohne Extraarbeit erhalten.

Bei Ausführung des Berfahrens wird die zum Bulcanisiren bestimmte Hartgummimasse statt in den seither gebräuchlichen Formen in Glassormen erhist.

Die auf Spiegelglas vulcanisirten Hartgummiplatten haben den Glanz und die glatte Fläche des geschliffenen Glases; sie kommen aus dem Bulcanisationsapparat mit einer tief schwarzen Politur, wie sie durch kein Polirmittel erreicht wird.

Daffelbe ift der Fall mit in geschlossenen Formen vulcanisirten façonnirten Gegenständen. Mattgeschliffenes Glas liefert ebene und mit einem feinen Matt versebene Gummiplatten.

Glasformen oder Platten mit eingeäten, geschliffenen oder sonstwie bers gestellten Ornamenten und sonstigen Berzierungen liefern angloge, keiner weiteren Bearbeitung und Bolitur bedürfende Hartqummifabrikate.

Die Gegenstände, die aus vulcanisirten Platten mit Sage, Drehbank, Feile, Meißel 2c. fabricirt werden, sind am zahlreichsten. Man versertigt auf diese Weise enge und weite Kämme, Gestelle für Regenschirme, Stiele für Messen willengestelle, Blanchets für Corsetten, Schuhanzieher, Armbander, Knöpfe, Winkelmaße, Papiermesser 2c.

Alle diese Artitel werden erhalten durch Ausschneiden geeigneter Stude aus einer Platte von vulcanisirtem Hartgummi mittels einer Sage.

Zum Schneiben und Vollenden von Kämmen und Zähnen wird in der Newhork-Hamburger Gummiwaarenfabrik in Hamburg die in Fig. 71 dargestellte Maschine verwendet. (D. R.-P. 14401 vom 30. Juli 1880.)

Die Säge, bezugsweise Polirscheibe S ber Maschine wird mittels ber Regelräber Z in Umbrehung verset, während gleichzeitig der die Säge tragende



Fig. 71.

Halter R eine hins und herschwingende Bewegung erhält. Zu diesem Zweck ist an der Achse P ein Seitenarm L befestigt, welcher durch ein Augelgelent mit der Stange K verdunden ist, die ihrerseits durch eine Aurbelvorrichtung J eine aufs und abgerichtete Bewegung erhält. Durch diese Borrichtung wird erreicht, daß bei der Herselung der Zahnlücken im Kamm A durch die Kreisssäge gleichzeitig die Zähne auch abgerundet werden.

Im Zusatpatent Nr. 14698 vom 30. September 1880 ab wird eine Anordnung dieser Maschine behandelt, bei welcher die Säge fest gelagert ist und nur rotirt, mahrend ber Kamm in einem schwingenden Rahmen eingespannt ist.

Je nach der Form der herzustellenden Gegenstände werden diese Stücke bann entweder ausgehohlt oder gespalten, um ihnen die gewünschte Form zu geben. Schließlich werden sie mit einer Mischung von Bimssteinpulver und Talt, die zu einem Klumpen vereinigt sind, auf einer Drehbant ähnlich wie Schildtrot polirt. Gerade und platte Sachen sind am leichtesten zu fabriciren, während Gegenstände wie Papiermesser, Kämme u. s. w., die nach den Kändern



zu verjüngt sind, schwer herzustellen sind, ba ihnen die gewilnschte Form durch Hobeln, Feilen oder Reiben auf einem Schieferstein gegeben werden muß. Solche Kautschulmaaren, welche ein- oder mehrere Male gebogen werden müssen, wie Brillengestelle, Schuhzieher, Corsettstäbe 2c., werden zuerst aus Platten geschnitten, bann in einem Ofen oder in heißem Wasser, bis sie hinreichend erweicht sind, erhitzt, gebogen, und Stellen, die mit ein-

ander verbunden werden sollen, durch Pressen in einer Form vereinigt. Rach bem Erkalten behält bas Hartgummi bie ihm gegebene Form bei.

Auf die lette Art und Beise verfertigt man auch Tabatsdosen, Etuis, Fernrohre, Kästchen 2c.

Die herstellung ber glatten Berbindungsstellen wird in folgender Beise erreicht. Die zu verbindenden Gegenstände werden in eine Form gebracht, die aus zwei Theilen besteht, in deren Zwischenraum der Gegenstand gebracht wird.

Wir geben in Fig. 72 eine Stizze, wie eine berartige Form, z. B. für Röhren, beschaffen ift. Der äußere Mantel a besteht aus zwei Theilen, bie mit Schrauben verbunden werden. b ift ber innere Kern, c der Kautschutgegenstand.

Die Röhre wird zuerst gebogen, die mit Kautschufe, oder Guttaperchalösung beseuchteten Schnittslächen durch Zusammendrücken mit einander in Berührung gebracht und seines Kautschukpulver (erhalten durch Mahlen von Hartgummi) auf die Löthstelle aufgestreut. Alsdann wird die Form bei gleichzeitigem Ershigen start zusammengepreßt. Unter der Einwirkung von Hige und Druck tritt eine Bereinigung der Schnittslächen ein, wobei das pulverisirte Kautschuk gleichzeitig die Rolle des "Loths" spielt. Nach dem Herausnehmen aus der Form hat der Gegenstand ein vollständig glattes Aussehen.

Wird bas hartgummi erhitt, so erweicht es leicht und können alsbann in biesem erweichten Zustande Zeichnungen burch Pressen auf bem Kautschukt hervorgerusen werben.

Die so hergestellten Zeichnungen find von großer Feinheit, man hat daher vorgeschlagen, das Kautschut an Stelle der gravirten Kupferwalzen in der Zeugsbruckerei zu verwenden.

Bei manchen Hartgummiartikeln, namentlich bei solchen, die für chirurgische Zwecke Anwendung finden, ist es häufig Ersorderniß, daß diese Gegenstände eine plastische Zwischenlage von Weichgummi haben. Früher wurden dieselben in der Weise dargestellt, daß man die aus Hart- und Weichgummi bestehenden Theile durch Zusammenschrauben besestigte.

Beinr. Otto und Max Traun 1) liegen fich in neuerer Zeit zur Ber-

ftellung folcher Artitel folgendes Berfahren patentiren.

Die Erfinder bedienen sich zur Herstellung solchet Gegenstände speciell zu biesem Zweck praparirter Weich- und Hartgummimischungen, deren jede während der Bulcanisation ihre charakteristische Eigenschaft behält und die sich mit einander innig verbinden. Die Weichgummimasse behält in diesem Falle ihre weichen plastischen Eigenschaften, während die Hartgummimasse die bekannten Eigenschaften des Hartgummis erhält.

Zu der Erreichung dieses Zweckes kann man sich aller Harts und Weichsgummimischungen bedienen; man muß nur bei Benutzung verschiedener Mischungen auf ihr verschiedenes Verhalten bei der Bulcanisation Rücksicht nehmen.

Da Hartgummimischungen in der Regel behufs ihrer Bulcanisirung längere Zeit einer höheren Temperatur ausgesetzt werden müssen als Weichgummimischungen, so muß man Sorge tragen, wenn man beide Mischungen durch einen Bulcanisationsproceß so vereinigen will, daß sie ihre eigenthümlichen Eigenschaften beibehalten, daß die Hartgummimischung möglichst rasch erhärtet und die Weichgummimischung trot längerem Aussetzen der Hitze weich und plastisch bleibt. Man erreicht dies am besten wenn man für die Weichgummimasse wenig (etwa 5 bis 15 Brocent Schwefel oder Schweselmetall) Bulcanisationsmaterial zusetzt und sich einer schwefel oder Schweselmetall) Bulcanisationsmaterial zusetzt und sich einer schwer zu vulcanissienen Kautschuft, sowie Guttapercha zur Herstellung ihrer Weichgummimassen, da die erwähnten Kautschufarten bekanntlich weniger leicht erhärten und weniger Bulcanisation bedürfen als die anderen.

Für die Herstellung der Hartgummimassen verwenden sie hauptsächlich oftindisches und von Java kommendes Kautschuk.

Die auf diese Weise hergestellten Weich= und Hartgummimischungen werden durch Bressen oder Walzen in die gewünschte Form gebracht; die Weich= und Hartgummitheile sorgfältig durch Oruck oder bekannte Lösungsmittel an einander gesügt.

Die nach dem obigen Verfahren hergestellten Gegenstände, welche theils aus Weiche, theils aus Hartgunumi bestehen, werden behufs Vulcanisirens einer möglichst niedrigen Temperatur ausgesetzt. Je nach der Art und der Dimension der Gegenstände bemist sich die Dauer und Stärke der Erhitzung. Um die Weichgummitheile zu schonen thut man wohl, nicht viel über den Schmelzpunkt des Schwefels, also etwa 120°C., hinaus zu gehen und lieber durch die Dauer der Erhitzung den gewünschten Härtegrad der Hartgummimasse herbeizussühren. Man kann aber auch, wie bekannt, durch allerlei Auffüllmaterial, durch Zusat von Delen einerseits und sessen und bamit

<sup>1)</sup> D. R.-P. Nro. 16631 v. 3. Nov. 1880.

bie Bulcanisationsmethode beeinssussen, wenn auch meistens zum Nachtheile ber Dualität. Doch sind auch diese Methoden bei dem Berfahren der Erfinder anwendbar, wie man denn auch den Bulcanisationsproces in mehrere Zeitsabschnitte trennen und die einzelnen Theile alle wieder die einzelnen Phasen der Bulcanisation durchmachen lassen kann.

Für die Herstellung von Medaillen, Abdritden von natürlichen Objecten, hat Gerard folgendes Berfahren angegeben. Die zu reproducirenden Gegenftände werden in Gyps ausgegossen; die erhaltene Gypsform wird sorgfältig getrodnet und dann mit etwas Del oder Seise ausgerieben, um die Adhärenz zwischen Kautschuft und Gyps zu vermindern. In die so hergerichtete Form wird Kautschuftlösung, die mit der ersorderlichen Menge Schwesel, event. auch mit dem gewünschten Färbmittel versehen ift, in dunner Schichte gegossen.

Sobald diese erste Schichte durch Berdampfen des Schwefeltohlenstoffs trocken geworden ist, gießt man von Neuem Kautschulkmasse in die Form. Man fährt in dieser Weise mit dem Zusetzen der Kautschulkösung fort, die man eine hinreichend dicke Schichte Kautschulk in der Gypsform erhalten hat. Die Form mit der Kautschulkmasse wird alsdann in einem Bulcanisirkessel 8 bis 10 Stunden erhigt, die sie den nöthigen Härtegrad erlangt hat. Alsdann wird der Kautschulkgegenstand durch Wasschen von dem Gyps befreit.

Eine zweitmäßige Berwendung hat das Kautschut wie auch die Guttapercha in der Zahnheilkunde zum Plombiren ber Zähne gefunden. Aber nicht allein zum Plombiren und zur Herstellung von kunftlichen Zähnen, sondern auch zum Ersatz für Knochentheile, die durch eine Operation entsernt worden sind, wird es in neuerer Zeit mit Bortheil angewandt.

Zwei Eigenschaften machen das Kautschut besonders zu diesen Zweden verwendbar; erstens die Fähigkeit, sich in der Kälte durch Aneten die gewünschte Form geben zu lassen, zweitens seine vollständige Indifferenz gegen äußere Einswirtungen.

Das von den Zahnärzten verwendete Kautschut wird durch Zinnober meistens roth gefärbt. Nach Mittheilungen von Dr. W. Evans besteht eine häufig von Zahnärzten angewandte Hartgummicomposition aus 44 Thln. Kautschut, 23 Thln. Schwefel und 23 Thln. Zinnober. Um Mischungen herzusstellen, die nicht zu roth aussehen sollen, vermindert man die Quantität Zinnober.

Für Zahnärzte und Zahntechniker, die oft eine kleinere Kautschukmasse vulcanistren muffen, sind ebenfalls passende Bulcanisationsapparate construirt worden.

3. Brand 1) ließ sich folgenden Apparat patentiren, der in Fig. 73 absgebildet ift.

Ressel A ist der Dampsentwidler; der Kessel B ist der Bulcanisirkessel, welcher eine doppelte Wandung besitzt und zur Aufnahme der zu vulcanisirenden Gebisse dient. Der Kessel A ist mit einem Wasserstandszeiger C und einem Wassersülltrichter D versehen. Der Damps, welcher in dem Kessel A ent-

<sup>1)</sup> D. R.=B. Rr. 595. Zusapatent Rr. 4117.

wickelt wird, tritt durch das Rohr E in die Umhüllungswandung des Kesselles B. Auf diesem Wege wird er gezwungen, alle vom Feuer berührten Flächen zu bestreichen, um schließlich in dem Mantel des Kessels B überhitzt zu werden. Sink höhere Spannung kann sich hier nicht entwickeln, weil der Kegel des Sicherheitsventils F durchbohrt ist und der verbrauchte Dampf somit in die streit Eust entweichen kann. Die Belastung des Sicherheitsventils ist so demessen, daß der Dampf eine höhere Spannung als eirea eine Atmosphäre nicht erreichen kann. Jur Controle der Temperatur ist der Apparat mit einem Thermometer G versehen.

Rautschut und Schwefel allein liefern unbedingt das beste Product; doch werden dieselben nur selten allein, sondern meistens gemischt zur Herstellung der Rautschuftwaaren verwendet. Der Zusatz dieser Beimischungen geschieht entweder in der Absicht, die Härte des Products zu erhöhen oder um die Masse vermehren.

Bu ben Beimischungen, die nur die Barte und die Glasticität vermehren, gehören:

Guttapercha, Coorongit, Ballata, Kolophonium (bis zu einem gewissen Grade) 2c., mährend zahlreiche andere Stoffe, wie Kreide, Gyps, gebrannte Magnesia, Asphalt, Steinkohlenpech u. s. w. nur zur Bermehrung der Masse, meistens aber zur Berschlechterung der Qualität beitragen. Die Magnesia hat, mehr als alle anderen mineralischen Beimischungen, die Eigenschaft, das Kantischuk hart zu machen.

Die Menge pulverförmiger Substanzen, die sich durch Walzen dem Kautschut, ohne daß es seine Brauchbarkeit zu manchen Zwecken verliert, incorporiren lassen, beträgt über 80 Proc.

Wir geben hier aus ben englischen Patentberichten eine Zusammenftellung ber Beimischungen zum Kautschuf, welche man vorgeschlagen hat.

| Leim.      | . Chronioxyd.                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collobium. | Eisenoryd.                                                                                                 |
| Cafein.    | Rupferoryb.                                                                                                |
| •          | Schmirgel.                                                                                                 |
|            | Wienerkalk.                                                                                                |
| Stärfe.    | Rohlensaures Blei.                                                                                         |
| Firniß.    | Bleiornd.                                                                                                  |
| Rüböl.     | Mennige.                                                                                                   |
| ,          | Kohlensaurer Kalt.                                                                                         |
| Asphalt.   | Ralt.                                                                                                      |
| • •        | Schwefelsaurer Kalf.                                                                                       |
|            | Kohlensaure Magnesia.                                                                                      |
|            | Schmefelfaure                                                                                              |
|            | Pielelfaure                                                                                                |
|            | Zinkfalze, Zinkoryb.                                                                                       |
| Thonerde.  | Wolframfalze.                                                                                              |
|            | Collobium. Cafern. Tang. Lederabfälle. Stärke. Firniß. Rüböl. Asphalt. Rohle. Rienruß. Rohlentheer. Coaks. |

In neuerer Zeit ließ sich H. Gerner in Newhork die Berwendung von Kampher als Zusat zu dem Kautschult vor dem Bulcanisiren mit Schwefel



patentiren (D. R.-B. 10450). Der Kampher wird vorher in Altohol, Naphta 2c. gelöft und dann mit bem Schwefel gemischt. Beim Erhigen der Masse verflüchtigen

sich die Lösungsmittel und es bleibt nur ein Gemisch von Kampher und Schwefel in einem pulverförmigen Zustande zurück, in welchem es mit dem Kautschul in Roll- und Knetmaschinen verbunden wird. Diese Masse wird sodann bei 127 bis 160° C. vulcanisirt und liefert ein sehr dauerhaftes Product. Man kann letteres durch Beimischung von Metalloryden verschieden färben; auch kann man es in einem Alkohol-, Säure- oder Chlorbade bleichen.

Gerner giebt feinen Kautschutmaffen ben Namen Beveenoid. Beiches

Beveenoid befteht aus:

2 Theilen Gummi, 2 , Kampher, 1/16 Theil Kalt, 1/2 , Schwefel.

Bartes Beveenoid enthält:

3 Theile Gummi, 2 , Kampher, 1/2 Theil Glycerin, 8 Theile Schwefel.

Es liegt außerhalb bes Bereichs dieses Buches, die zahlreichen Mischungs verhältnisse, die man zur Herstellung einer bestimmten Classe von Hartgummis waaren in Borschlag gebracht hat, hier näher aufzusühren. Nur einzelne Berfahren, die von den seither beschriebenen wesentlich abweichen, sollen noch turz erwähnt werden.

Hurtzig ließ sich folgendes Versahren patentiren. Kautschuf oder Suttapercha wird in verschlossenen Gefäßen in Chlorosorm, Benzin oder Terpentinöl ausgelöst. Nach dem Auslösen des Kautschufs oder der Guttapercha wird so lange Chlorgas in die Masse geleitet, dis dieselbe ganz hellgelb geworden ift. Durch Zusat von Weingeist unter Umrühren wird das Kautschuf oder die Guttapercha als eine feste entsärbte Masse ausgeschieden. Durch Waschen mit Weingeist wird sie noch vollständiger gereinigt. Ein gleiches Resultat erhält man, wenn man die ausgewalzten Blätter in Wasser legt und Chlorgas einseitet.

Bei letzterer Methode soll die Entfärdung langsamer vor sich gehen. Nach unserer Ansicht ist die ersterwähnte Bleichmethode wegen des Auswandes an Weingeist entschieden zu kostspielig. Die entfärdte Kautschuk- oder Guttaperchamasse läßt Hurzig<sup>1</sup>) in Chloroform aufquellen und sett — je nachdem er ein helleres oder dunkleres, leichteres oder schwereres Präparat erhalten will — dieser aufgequollenen Masse mehr oder weniger Kalk, Austernschalen, Marmor, Schwerspath, Thon, metallische Oryde, schweselsaures Bleioryd oder dergleichen zu, knetet sie gehörig und prest sie in Blöden oder Taseln, oder prest direct in Formen Messer- und Stockgriffe, Billardkugeln, Klaviertasten 2c. Nach dem

<sup>1)</sup> Bayerifch. Runft- und Gewerbeblatt 1865, S. 273.

Trodnen läßt sich die Masse wie Elfenbein verwenden und leicht sägen, schneiben, brehen und poliren.

Hurhig's Berfahren unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Berfahren der Hartgummisabrikation dadurch, daß kein Schwefel zugesetzt und die Masse nicht vulcanisirt zu werden braucht. Das Chlorgas scheint hier die Rolle des Schwefels übernommen zu haben, indem es das Kautschuk schon in der Kälte beim Trocknen in eine harte Masse verwandelt.

Frank Marquart in Raabe, New Persey, ließ sich im Januar 1866 solgendes Bersahren patentiren. Kautschut in der hinreichenden Menge Chlorosform gelöst wird mit Ammoniak behandelt dis die Masse gebleicht ist. Die so erhaltene gebleichte Masse soll in einem mit einem Heber versehenen Kessel vollange gewaschen werden, die alles Ammoniak und Chlorgas entsernt ist. Das ausgeschiedene Kautschuk bildet eine schaumige Masse; es wird zu einem Klumpen vereinigt, ausgepreßt und dann von Reuem in Chlorosorm ausgeweicht, die ein dicker Teig entsteht. Diesen Teig vermengt er mit so viel Zinkoryd als nöthig ist um eine Masse zu bilden, die das Aussehen wie seuchtes Mehl hat. Aus dieser Masse bildet er durch Einpressen in Formen Gegenstände, die nach dem Trocknen auf der Drehbank 2c. verarbeitet werden können.

Bei diesem Berfahren scheint das Ammoniat, wie bei dem vorhergehenden das Chlorgas, das Kautschut in eine harte Masse zu verwandeln. Nach unserer Ansicht bieten beide beschriebenen Methoden gegenüber der gewöhnlichen Methode der Herstellung von Hartgummiwaaren wenig Bortheile.

Ein Bortheil scheint barin zu liegen, daß in beiden Methoden das Rautsschut in aufgequelltem Zustande mit den mineralischen Substanzen vermischt wird. Dadurch gelingt es, tautschutärmere Mischungen durch innigeres mechasnisches Einwalzen herzustellen.

Cloes 1) stellt aus Kautschut eine Elfenbeinimitation auf folgende Weise her. Zu einer Lösung von Kautschut wird gebrannte Magnesia gesetzt und dann das erhaltene Gemisch in einer eisernen Form träftig comprimirt.

Die aus diefer Maffe hergestellten Billardballe sollen dieselbe Clasticität und dasselbe specifische Gewicht wie echte Balle haben.

# Gigenicaften des Sartgummis.

Das hornistrte Gummi hat viele Eigenschaften, die dem Holz, Horn und ben Knochen eigen sind. Es nimmt eine schöne Politur an und besitt besonsbers bei seiner Anwendung zu Kämmen vor dem Horn den großen Vorzug, bei österem Reinigen in warmem Wasser nicht wie dieses rauh zu werden oder gar zu spalten.

Die Zähne der Kämme bleiben selbst bei längerem Gebrauch hinreichend glatt und ist das Hartgummi von guter Qualität, so ist es elastisch genug, um

<sup>1)</sup> Bull. d. l. societé d'encourag. 1877, p. 559; Dingl. pol. 3. 227.

bei ftarter Biegung nicht zu brechen. Am meiften Berwendung findet das Sart-

gummi auch heute jur Berftellung von Rämmen.

Wegen des hohen Grades von Elettricität, den das hartgummi beim Reiben annimmt, eignet es fich vorzüglich ju Scheiben an Elettrifirmaschinen und bilbet gleichzeitig ein ausgezeichnetes Isolirmittel für telegraphische Leitungen und elektrische Apparate.

Gegen ftarte Sauren, Salzfaure, Schwefelfaure zc. ift es hochft indifferent; es werben beshalb auch in neuerer Zeit Säurepumpen, Röhrenleitungen mit

bazugehörigen Sahnen für chemische Fabriten baraus angefertigt.

Bur Berftellung von Linealen, Reifichienen, Bintelmaßen, Bulverlöffeln, Schaufeln, Bagichalen, Beberschiffchen, Rnöpfen, Mefferftielen ac. eignet es fich wie fein anderes Material; ju Schmudgegenständen wird es wegen feiner schönen Bolitur und feiner tief fcmarzen Farbe häufig angewandt.

Gegen die meisten losungsmittel des Rautschuts verhalt es sich indifferent; nur in Schwefeltohlenftoff und Steintohlentheer wird es in geringem Grade

jum Schwellen gebracht.

Auffallend ift fein großes Ausdehnungsvermögen in der Barme. Rohlraufch 1) bestimmte ben Ausbehnungscoöfficienten und fand, daß berfelbe breimal größer als beim Bint ift.

Der Coöfficient für 10 ift nämlich:

0,0000770 gemeffen zwischen 16,70 und 25,30, 0.0000842 25,30 , 35,40,

baraus ergibt fich, daß ber Ausbehnungscoöfficient fich mit bem Steigen ber Temperatur vergrößert. Bernietet man zwei Streifen Zintblech und Bartgummi mit einander, fo frummen fie fich bei mäßiger Erwarmung fehr beutlich. Ein blinnes Elfenbeinstreifchen von 20 cm lange, an ein folches aus Sartgummi mittels Saufenblafe angeleimt, ftellt ohne Beigerwert ein recht empfindliches Thermometer dar, da bas freie Ende fich für 10 um mehrere Millimeter verschiebt.

Man kann endlich die Krummung burch ungleiche Ausdehnung am einfachsten mit Bulfe einer blogen Platte aus Bartgummi demonstriren; benn vermoge ber schlechten Barmeleitung wirft sich biefelbe bei einseitiger Erwärmung fehr erheblich.

Die förperliche Ausbehnung bes Hartgummis ist nach obigen Zahlen bei 0°

gleich berjenigen bes Quedfilbers; in höherer Temperatur noch größer.

Bermuthlich hängt die ftarte Ausdehnung mit dem Gehalte des hartgummis an Schwefel zusammen, für welchen bereits Ropp bei 300 ben Coëfficienten 0,000061 fand. Anderentheils ift ber Contrast gegen bas weiche Rautichut mertwürdig.

Rohlrausch machte noch die Beobachtung, daß der Bummiftreifen nach der Erwärmung immer geraumer Zeit bedarf, um eine conftante Länge zu erreichen.

Wir wollen hier noch turz die Berftellung einiger Fabrifate betrachten, bei beren Berftellung das Kautschut ebenfalls eine bervorragende Rolle fpielt.

<sup>1)</sup> Bogg. Ann. d. Chem. u. Pharm. 149, 577; Dingl. pol. 3. 210, 444.

### Rantidutcompositionen.

Die Eigenschaft bes Rautschuls, in erwärmtem Zustande sich mit den verschiedensten Substanzen durch Walzen innig verbinden zu lassen, hat man benutzt, die mannigsachsten Kautschulkrompositionen herzustellen. Wir erwähnen von diesen als die wichtigsten: das Camptulikon, Kautschulkeder, Balenit (kunstliches Fischbein), Plastit (eine harte, nicht elastische, aber leicht zu formende Masse), Schleiscompositionen (zum Schärfen der Messer 2c.).

Die herstellung dieser Fabritate wird von den Fabritanten meistens geheim gehalten. Es liegt zwar tein Grund vor, diese Fabritation geheim zu halten, da man in Kachtreisen meistens orientirt ist, wie diese Artikel hergestellt werden.

#### Camptulifon.

Unter bem Namen Camptulikon kam zuerst aus England vor einer Reihe von Jahren ein kautschukähnlicher Stoff in den Handel, der vornehmlich zu Zimmerdecken, Teppichen, Anwendung fand und im Wesentlichen aus Kautschuk, Kork, Leinöl und anderen Beimischungen bestand.

Die Herstellung dieses Artikels soll auf folgende Weise geschehen: Kortsabfälle werben durch Reiben auf einer mit kleinen Zähnen besetzten Trommel und durch Mahlen in ein feines Pulver verwandelt.

Das so erhaltene Korkmehl wird auf Walzen mit dem Kautschuft und anderen Beimischungen, die man zuset, durch Kneten innig gemischt. Zuletzt läßt man die Masse mehrmals durch enggestellte Walzen gehen, um sie gehörig zusammenzupressen und walzt sie dann in Platten von 3 bis 4 mm Stärke aus.

Hierauf werben die Blatten mit Leinölfirniß bestrichen ober burch Delbrud ein beliebiges Mufter für Teppiche ober Barquett barauf gebruckt.

Wird bem Rautschut neben bem Kortmehl noch Schwefel zugesetzt und bie Blatten gebrannt, fo erhalt man vulcanisirtes Camptuliton.

Das anfangs im Handel erschienene Camptuliton war von fehr guter Beschaffenheit; man konnte es biegen ohne bag es brach.

Später wurde durch Ersat des Korks durch feines Sägemehl (wie solches beim Schneiden von Brettern, die zu Eigarrenkistchen benut werden, abfällt), sowie durch Berwendung von Leinölfirniß (dem man etwas Schellad zugeseth hat), Kolophonium, Harz 2c. an Stelle von Kautschut das Fabrikat besbeutend billiger im Preise hergestellt, aber auch die Qualität sehr verschlechtert.

Die Sauptvorzlige bes Camptulitons liegen barin, baß baffelbe bei geringem Gewicht einen hohen Grab von Clasticität besitzt und sich aus biesem Grunde zur herstellung von Laufteppichen gut eignet.

In vielen Gigenschaften bem Camptuliton ahnlich ift bas

#### Rantidutleder,

welches zuerst von Wiese in Baris burch Mischen von gelösten, alten Kautschulabfällen mit irgend einem Faserstoff, wie z. B. Lein, Hanf, Jute, Leberabsällen (Falzspänen) und langandauerndes Walzen erhalten wurde.

Das Einarbeiten geschieht in der Weise, daß man in den dicken halbstülssigen Kautschutteig soviel Faserstoff einträgt, bis er sich kneten läßt. Hierauf wird die Masse auf kalten Walzen gewalzt und so lange neue Mengen des Faserstoffs zugesetzt, bis die Masse die nöthige Festigkeit erlangt hat.

Es ist zweckmäßig, bas Auswalzen oft zu wiederholen, indem badurch die Fasern in verschiedene Richtungen zu liegen kommen, gleichsam verfilzt werden,

wodurch die Festigfeit bann bedeutend gunimmt.

Um bem Fabrikat ein lederartiges Anssehen zu geben, wird dasselbe mit Oder gefärbt. Gewöhnlich setzt man der Masse noch Schwefel zu und vulcanisitt das Kautschukleder in einer Bresse.

Eine große Zufunft tann bem Artitel nicht in Aussicht gestellt werben.

Wird das Kautschulleder aus gutem Material hergestellt, so daß es als theilweiser Ersat für Leder dienen kann, so ist es zu theuer; bei Herstellung aus schlechtem Material wird es billig, aber nur für untergeordnete Zwede verwendbar.

#### Balenit.

Das Balenit ist eine zwischen bem Harts und Weichgummi stehende Masse und soll, wie schon der Name andeutet, als Ersat für Fischbein dienen. Zur Herstellung sollen folgende Stoffe verwendet werden:

| Kautschut   |    |     |      |  |  |  | 100 | Theile |
|-------------|----|-----|------|--|--|--|-----|--------|
| Rubinschell | aď |     |      |  |  |  | 20  | n      |
| Gebrannte   | M  | agn | esia |  |  |  | 25  | n      |
| Schwefel    |    |     |      |  |  |  | 20  | "      |
| Goldschwef  |    |     |      |  |  |  |     | n      |

Der Rubinschellack, die gebrannte Magnesia 2c. werden durch Walzen mit bem Kautschuft innig gemischt und Platten oder prismatische Stäbe barans geformt und bei mäßiger hipe vulcanisirt.

Die auf diese Weise erhaltene Maffe soll hinfichtlich Clasticität und Festigkeit das echte Fischbein in allen Fällen ersetzen.

#### Plastit.

Der Plastit unterscheibet sich von dem Hartgummi insoforn als er nur eine ganz geringe Clasticität besitht, dagegen einen bedeutenderen Härtegrad als

letteres. Er eignet sich, da er die Formen recht gut ausfüllt und größtentheils aus Körpern hergestellt wird, die einen geringeren Werth besitzen, sehr gut zur Ansertigung von gepreßten Rahmen, Buchsen, Schuhabsätzen, kurz für alle solche Zwecke, für welche man sonst weiche Metalle, Holz, Horn 2c. verwendet.

Die größte Masse des Plastits besteht aus Steinkohlenpech, welch' letzteres bei der Destillation des Steinkohlentheers als eine schwarze glänzende Masse zurüchleibt. Je mehr Kautschut man der Masse zusetz, desto weniger brüchig wird der Plastit. Da der Plastit ein billiges Material bilden soll, so ist der Kautschutzusat bei den besten Sorten selten höher als 20 die 25 Proc. Außer Kautschutzwisch wird noch Schwefel, Magnesia, Kreide, geschlemmter Thon, manchmal auch Goldschwefel an Stelle des Schwefels zugesetzt. Das Mischen der verschiedenen Substanzen geschieht auf mäßig erhitzten Walzen, wie schon früher beschrieben.

Das Formen ber einzelnen Objecte wird in eisernen, angewärmten Formen vorgenommen und die Gegenstände erft nach bem Formen gebrannt.

Bermöge seiner bebeutenden Harte und Festigkeit nimmt der Plastit einen hoben Grad von Glätte und Politur an, hat aber dem hornistrten Kautschufgegenüber ben Nachtheil, daß er außerordentlich brüchig ist und die daraus gesertigten Gegenstände beshalb in neuerer Zeit wenig geschätzt werden.

# Die Berwendung des Kantschuks zu Schleif- und Bolircompositionen.

Die Eigenschaft bes Kautschules, sich mit fremben Körpern in großen Mengen mischen zu lassen und damit eine seste Masse zu bilden, hat man benutt um Schleif= und Polircompositionen herzustellen. Zur Herstellung der Schleiscompositionen benutt man entweder Glas=, Bimstein=, Duarzsand oder Schmirgel. Die Massen, welche Glas und Bimstein enthalten, lassen sich gut zum Schleisen von Messing und Bronze, die mit einem Zusat von Feuerstein zum Schleisen von Stahl verwenden; diesenigen, welche Schmirgelpulver entshalten, können zum Schleisen von Stahl und anderen harten Körpern benutzt werden.

Bei ber Anfertigung verfährt man nach Banen in folgender Beife:

In einem Kessel werben 35 kg vulcanisirte Kautschutabfälle auf eine Temperatur von 220 bis 230° C. erhitzt. Nach Berlauf von 2 bis 2½, Stunden werden der Masse 3 kg schweres Steinkohlentheeröl zugesetzt, um das Schwelzen zu erleichtern. Das Schwelzen des Kautschuts geht langsam vor sich; nach Berlauf von weiteren 2 Stunden werden abermals 3 kg Steinkohlentheeröl zugesügt und die Masse gehörig gemischt. Der Zusat von 3 kg Steinkohlentheeröl wird nach einer gewissen Zeit wiederholt. Nach sechsstündigem Erhitzen ist das Kautschut gewöhnlich vollständig slützig; der größte Theil des zugesetzten Dels hat sich verslüchtigt. Man sügt nun zu der slüssigen Kautschutmasse 12 kg fein gepulverte Schweselblumen; hierauf 525 bis 618 kg des sein gemahlenen oder gepulverten Materials, wie Quarz, Schwirgel 2c.

Man erhält alsbann einen zähen Brei, welcher zwischen zwei Stahlchlindern von je 30 cm Durchmeffer geknetet wirb.

Die Chlinder drehen sich in entgegengesetzer Richtung mit ungleicher Geschwindigkeit; der eine mit ca. zwei Touren, der andere mit sechs Touren in der Minute. Die Chlinder sind hohl und werden im Inneren durch Dampf auf 60° C. erhitzt. Ist die Masse auf diesen Walzen gehörig durchgeknetet, so bringt man sie auf eine andere Walze, deren Chlinder sich mit gleicher Geschwindigkeit drehen und walzt Platten von der gewünschten Stärke darauf ans.

Die so erhaltenen Platten werben auf einem Tisch, der mit Talkpulver bestreut ist, ausgebreitet und dann mit einer Schneidevorrichtung runde Scheiben daraus geschnitten. Die Scheiben werden mit Talk gehörig eingepudert, aus eine Platte gebracht und in einen passenden Ring, der als Form dient, gelegt, dann unter einer hydraulischen Presse in der Kälte einem Druck von 150 000 bis 200 000 kg ausgesett. Nachdem die Scheiben aus der hydraulischen Presse sommen, wird der Ring mit einem Kreisschneider zugeschnitten und in der Mitte ein passendes Loch zur Aufnahme der Welle angebracht. Um der Masse die gehörige Zähigkeit und Festigkeit zu geben, werden die Scheiben in einem Chlinder, der mit Dampf erhist werden kann, bei 140° 7 bis 8 Stunden gebrannt. Die auf diese Weise hergestellten kinstlichen Steine sind außervordentlich hart und können richtig montirt 1500 bis 2000 Touren in der Minute machen.

Die größten Schleifsteine haben einen Durchmesser von 60 cm, eine Dicke von 50 cm und ein Gewicht von 40 kg; die kleinsten einen Durchmesser von 28 cm und eine Dicke von 4 mm. Man benutzt sie hauptsächlich zum Schärfen ber großen Sägen; mit Bortheil können sie aber auch zum Feilen und Boliren von Eisen und Stahl dienen.

Die Herstellung der Steine jum Scharfen ber Schneidewertzeuge geschieht gang auf dieselbe Beise, wie die Berftellung der Schleiffteine.

Deplanque, welcher vor ungeführ 25 Jahren die Fabrikation der kunftlichen Schleiffteine, namentlich in Frankreich, zuerst anfing, giebt folgende Mifchungsverhaltnisse für verschiedene Schleif- und Polircompositionen:

|             |     |    |   |   | I.   |   |              |            |
|-------------|-----|----|---|---|------|---|--------------|------------|
| Kautschuk   |     |    |   |   |      |   | 280          | Gew.=Thle. |
| Schmirgelpu | lve | er |   |   |      |   | 1120         | n          |
| Rienruß .   |     |    |   |   |      | • | $6^{1}/_{3}$ | n          |
|             |     |    |   |   | II.  |   |              |            |
| Rautschuk   |     |    |   |   |      |   | 280          | Gew.=Thle. |
| Graphit .   |     |    |   |   |      |   | 512          | n          |
| Rienruß .   |     |    | • | • | •    |   | $6^{1}/_{3}$ | n          |
|             |     |    |   |   | III. |   |              |            |
| Rautschut   |     | •  |   |   |      |   | 280          | Gew.=Thle. |
| Graphit .   |     | •  |   |   | •    |   | 488          | n          |
| Rienruß .   |     |    | • | • | •    |   | $6^{1/3}$    | n          |
|             |     |    |   |   |      |   |              |            |

#### Guttapercha.

|             |    |    |   |    | IV. |           |          |
|-------------|----|----|---|----|-----|-----------|----------|
| Rautschut   |    |    |   | .• |     | 280       | GewThle. |
| Bintweiß .  |    |    |   |    |     | 1120      | n        |
| Gelber Oder |    |    | • | •  |     | <b>56</b> | n        |
|             |    |    |   |    | v.  |           |          |
| Rautschut   |    |    |   |    |     | 280       | GewThle. |
| Schwefel .  |    |    |   |    |     | 84        | 77       |
| Schmirgelpu | Íb | er |   |    |     | 1120      | _        |

Diejenigen Mischungen, welche nur Kautschut und Kienruß enthalten, sind als Schleifcompositionen zu betrachten, mahrend diejenigen, welche Graphit ober Zinkweiß und Oder enthalten, zum Poliren bienen.

Wegen seiner Indifferenz gegen chemische Agentien und Unveranderlichteit in der atmosphärischen Luft hat man das Rautschut zur Herstellung eines Emails für Metallgegenstände verwendet.

Late nahm 1870 ein Batent für das Ueberziehen metallischer Flächen mit Kautschulemaille. Er löst Kautschult ober Guttapercha in Benzin, Terpentinsoder Kautschulöl auf. Der Lösung wird auf 1 kg Kautschulf 1/2 kg Schwefel, etwas gepulverter Bimsstein, Feldspath oder Syps zugesetzt und durch Beismengung eines mineralischen Farbstoffes ihm die gewünschte Farbe ertheilt. Die zu emaillirenden Metallgegenstände werden mit diesem Brei überstricken und dann einer Temperatur von 120 bis 160° ausgesest. Die Masse gewinnt ein politurartiges Aussehen und haftet sehr fest auf der metallischen Oberstäche. Schadhafte Stellen können durch nochmaliges Bestreichen und Brennen ausgebessert werden.

## Die Bearbeitung ber Guttaperca.

## Reinigen und Borarbeiten.

Die Guttapercha kommt, wie das Rautschut, mit einer variablen Menge Berunreinigungen von Sand, Holz, Erde, Rinden, die entweder beim Sammeln unabsichtlich oder auch absichtlich, um das Gewicht zu vermehren, von den Sammlern zugesetzt werden, in den Handel.

Bei dem Reinigen verfährt man in folgender Beise: Man beginnt damit, die Guttapercha zuerst in kleine Stücke zu sägen oder zu zerschneiden, eine Operation, welche durch Einweichen der Guttapercha in heißes Basser wesentlich erleichtert wird.

Zum Schneiden bedient man fich ber in ben Figuren 74, 75 und 76 absgebilbeten, von Ch. Hancod patentirten Schneidemaschine.

### Maschine zum Schneiden der Guttapercha von Ch. Sancoct 1). Batentirt 1847.

Nachstehende Zeichnungen stellen die Maschine im Frontaufrisse (Fig. 74), in der Seitenansicht (Fig. 75) und im Durchschnitt der Linie ab (Fig. 76) dar.

AA ift das Maschinengestell, B eine freisrunde Gisenscheibe von ungeführ 5 Fuß Durchmeffer mit drei Ginschnitten, in welche drei Weffer in radialer



Richtung eingesetzt sind. Diese Scheibe ist an dem Ende einer Welle  $B^2$  befestigt und kann von einer Dampfmaschine oder einem sonstigen Motor aus mittels geeigneten Räderwerks in besiedig schnelle Rotation gesetzt werden. Die Guttaperchastücke werden in den geneigten Trog D geschüttet und sofort durch die rotirende Scheibe B in Späne geschnitten, deren Dicke von dem Grade der Hervorragung der Wesser abhängt. Die gesammelten Späne kommen in ein mit heißem Wasser gefülltes Gesäß, worin man sie so lange läßt, die sie sich weich und biegsam ansühlen.

Bur Bearbeitung ungewöhnlich harter Guttapercha würden fich anstatt gerader Meffer gekrummte beffer eignen.

Nachbem die Guttapercha so in feinere Stude zerschnitten ist, kommt sie in ein Gefäß mit Wasser, um sie von den Beimengungen auf mechanische Beise zu trennen. Die mit Wasser balb getränkten Holz- und erdigen Stuckhen sinken rasch zu Boden, während die leichtere Guttapercha auf der Flüssigkeit schwimmt.

## Hancod's Apparat zur weiteren Berarbeitung der Guttaperca.

Die eingeweichte Guttapercha kommt zur weiteren Berarbeitung in ben (Fig. 77) abgebilbeten Apparat. T ift ein geräumiger aus drei Abtheilungen

<sup>1)</sup> Dingl. pol. 3. 155, 25.

 $t^1t^2t^3$  bestehender Behälter. Die Abtheilungen  $t^1$  und  $t^2$  sind höher mit Basser angefüllt, als die Abtheilung  $t_3$ . Duer über dem Behälter T sind außer dem Bereiche des Bassers drei Walzen  $F^1F^2F^3$  gelagert, welche in einer Richtung parallel zu ihrer Länge mit sägeförmigen Blättern besetzt sind. An der Borderseite jeder dieser Brechwalzen besindet sich ein Paar cannelirter Zusührwalzen, durch einen Trichter  $H^1$  werden die eingeweichten Guttaperchasstücke den Zusührwalzen der ersten Brechwalze  $F^1$  übergeben.  $H^2$  ist ein geneigtes, um zwei Walzen saufendes, endloses Tuch, dessen unteres Ende in



Baffer taucht, mabrend sein oberes Ende ben Buführmalzen des Brechers F2 gegenüberliegt. Gin zweites endloses Tuch H3 ift in Beziehung auf die britte Brechwalze F3 ebenso angeordnet. Gine Zerkleinerungswalze K mit rabialen Blättern, ahnlich bem Sollander ber Bapiermuhlen, ift quer über ber britten Abtheilung t3, jedoch tiefer als die Walzen F1F2F3 gelagert, fo zwar, daß die eine Salfte beffelben immer in bas Baffer diefer Abtheilung eintaucht. Die Blätter bes rotirenden Cylinders K ftreifen nun an den Randplatten fo nahe vorbei, daß fie auf alle mit ihnen in Beruhrung tommenden Substanzen wie eine Scheere einwirken. Der Cylinder K ift, wie die Brechmalzen, mit einem endlosen Tuche H4 und einem Baar Zuführwalzen verseben. M ift ein rotirender, gang in Baffer getauchter Agitator. Gin bis an ben Boben bes Behälters sich erftredendes endloses Tuch N theilt die Rammer t3 noch in zwei weitere Abtheilungen. Quer iber ben hinteren Theil ber Rammer t3 ift eine Reihe von Walzenpaaren RRR in einer folden Bobe angeordnet, daß die unteren Walzen unter und bie oberen Walzen über Waffer rotiren. Zwischen diefen Walzen befindet fich eine Reihe von Banten ober Tafeln.

Folgendes ist die Wirkungsweise dies Apparates: Die Zusührwalzen, die Tragwalzen der endlosen Tücher und die Walzen RR rotiren alle von der Linken zur Rechten, während die Brechwalzen  $F^1F^2F^3$  der Zerkleinerungschlinder K und der Agitator M nach der entgegengesetzten Richtung umlaussen. Die Brechwalzen und Zerkleinerungschlinder sollten mit einer Geschwindigkeit von 600 dis 800 Umdrehungen in der Minute, die Zusührwalzen und endslosen Tücher aber nur ungefähr mit dem sechsten Theil dieser Geschwindigkeit rotiren. Die erste Reihe der Walzen RR dürste mit einer Geschwindigkeit von 15 dis 20 Touren per Minute rotiren, während die legten Paare schneller umlaussen, wodurch das Material eine gewisse Streckung ersährt. Durch die erste Brechwalze  $F^1$  wird die rohe Guttapercha in kleine Stücke zerbrochen, wodurch bedeutende Quantitäten erdiger und anderer fremdartiger Stosse zum

Borichein tommen. Das Bange fällt vermengt in bas barunter befindliche Diejenigen Stude, welche aus reiner Guttapercha besteben ober in welchen biefe vorherricht, fcmimmen auf ber Oberfläche bes Baffers, mahrend bie erdigen und anderen fremdartigen Gubstangen zu Boben finten. lose Tuch H2 nimmt die schwimmende Buttapercha auf und führt fie aufwärts ben über ber zweiten Rammer gelagerten Speifungswalzen zu; biefe übergeben fie ber zweiten Brechwalze F2. Bon ber Oberfläche bes Baffers in t2 wird die Guttapercha durch das endlose Tuch H3 ben Zuführwalzen der Brechwalze F3 zugeführt und somit zum britten Male aufgebrochen, um alle Unreinigkeiten von ihr zu entfernen. Das Tuch He führt bann bie Guttapercha bem rotirenden Cylinder K ju, burch beffen Meffer fie in eine Menge fehr bunner Streifen gerschnitten wirb. Diefe fallen in bas Baffer bes Behalters t3, werden sofort durch den rotirenden Agitator M unter Baffer gebruckt und badurch vollends von allen Unreinigkeiten befreit. Das endlose Tuch N führt bie Guttapercha den Walzen RRR zu und von dem letten diefer Walzenpaare wird sie durch das endlose Tuch O nach ben metallenen Bregwalzen Y1 Y2 gehoben. Diefe find mittels Abjustirfchrauben in einen Abstand von einander gestellt gleich ber Dide bes Bandes, in bas bie Suttapercha comprimirt werben Nachbem bas Band zwischen ben Walzen Y1 Y2 hindurchgegangen ift, wird es über die Balze Y' und von da über die hölzerne Trommel U nach einer Balge V geleitet, auf ber es fich aufwidelt. Das Baffer in allen Abtheilungen des Behalters T muß talt fein. Sollte die robe Guttapercha einen üblen Geruch zeigen, mas ziemlich häufig ber Fall ift, fo mifcht man unter bas Waffer eine Auflösung von Soba ober Chlortalt (Dingl. pol. 3. Bb. 155, S. 26).

An Stelle des eben beschriebenen Reinigungsverfahrens verfährt man in neuerer Zeit in der hancod'ichen Fabrit in folgender Beise:

Die auf der Schneidmaschine in Späne geschnittene Guttapercha wird in einem mit Wasser gefüllten eisernen Behälter durch Dampf dis zum Siedepunkt des Wassers erhipt. Durch die von dem einströmenden Dampse bewirkte Bewegung des Wassers wird die Guttapercha gewaschen und von den durch das Zerschneiden frei gelegten Unreinigkeiten befreit. Durch öfteres tüchtiges Umrühren mit einer eisernen Schausel oder mit einem Agitator (Flügeswelle) wird das Waschen wesentlich beschleunigt.

Die durch die Bärme erweichte Guttapercha klebt und rollt sich zu Ballen zusammen. Man nimmt die Ballen heraus, bringt sie in einen großen cylinders förmigen eisernen Behälter, in dem sich eine Trommel mit gebogenen gezackten Zähnen, die die Peripherie des Cylinders berühren, befindet. Die Trommel macht in der Minute 800 Touren und zerreißt die Guttapercha in seinen Fäden, die durch einen in den Apparat geseiteten Basserstrom in einen darunter besindlichen Kasten gespült werden. Die Guttapercha, vermöge ihres leichten specifischen Gewichts, schwimmt an der Oberstäche, während sich die Unreinlichskeiten zu Boden sehen. Die auf dem Wasser schwimmenden zerrissenen Theile werden zum zweiten Male in siedendem Wasser erhist, um sie zusammenzuballen und kommen alsbann in den Knetapparat. An Stelle diese mechanischen

Zerreißens der Guttapercha hat man ein Aufweichen mit Lösungsmitteln wie Schwefeltohlenstoff, Benzin, Chloroform 2c. bei der Reinigung angewendet. Die in Lösungsmitteln aufgeweichte Guttapercha wird in einen ftarken aufrecht stehenden



Cylinder, in welchem sich ein Stempel auf- und abbewegt, gebracht. Der Boben des Cylinders besteht aus Platten, die eine Anzahl Löcher besigen. Die Platten sind so eingesetzt, daß sich die mit den größten Löchern oben, die mit ben kleinsten unten am Cylinder befinden.

Fig. 78 stellt einen solchen Apparat bar. A ist ein gußeiserner Cylinder, welcher mit einem Dampsmantel umgeben ist. Die aufgeweichte Guttaperchamasse wird mittels bes Kolbens B durch ben durchlöcherten doppelten Boden C bes Cylinders A gepreßt, während bie darin befindlichen Unreinigkeiten mechanisch zurückgehalten werben.

Man hat auch vorgeschlagen die Suttapercha, statt sie durch Lösungsmittel aufzuweischen, durch Site zu erweichen und dann durch einen Cylinder, wie oben beschrieben, zu pressen.

Um dabei das Abfühlen während des Durchpressens zu verhindern, ist der Cylinder mit einem Mantel versehen, so daß der ganze Apparat durch Dampf erhitzt werden kann.

Das eben beschriebene Berfahren scheint sehr umständlich zu sein und wird wohl selten angewendet.

Gerard benutt zum Reinigen die bei der Kautschutsabrication S. 53 beschriebenen Waschtrommeln, nur daß er statt kaltem, heißes Wasser über die Walzen laufen läßt. Dieses Berfahren muß, wenn damit der gewünschte Zweck vollständig erreicht wird, als das einfachste von allen betrachtet werden.

Die auf die eine oder die andere Weise gereinigte Guttapercha muß, ehe sie zu Gegenständen geformt werden kann, vom Wasser befreit und durch Aneten zu einer homogenen Masse verarbeitet werden.

Die vollständige Entfernung des Wassers ift von der größten Wichtigkeit, weil selbst geringe Spuren davon die Abhärenz bedeutend verringern oder sogar ausheben.

Die Guttapercha wird zu bem Zwed in einem Keffel, ber mit boppeltem Boben und Wandung versehen ist und in den Dampf eingeleitet werden kann, bis sie erweicht ist erhipt und dann auf einer Knetmaschine oder einem Wolf geknetet.

Fig. 79 (a. f. S.) veranschaulicht eine solche Maschine. Sie besteht aus einem starken, cylindrischen, eisernen Kasten. Im unteren Theile befindet sich ein doppelter Mantel, der gestattet Dampf einzuseiten und das Innere des Apparates zu erhitzen. In dem inneren Kasten bewegt sich ein cannelirter Chlinder, der die Guttaperchastücke gegen die Wandsläche drückt und so knetet. Durch dieses

1

Kneten bei gleichzeitigem Erhitzen wird die Guttapercha von der darin einge ichloffenen Luft und bem Waffer befreit.

Das eben beschriebene Rnetverfahren bat ben Uebelftand, bak bie Luft, bie in der Guttapercha enthalten ift, nicht vollständig baraus entfernt werden fann,





sondern bei langerem Aneten nur in wurstförmigen Klumpen von einer Stelle zur anderen gedrängt wird. Rur in feltenen Fällen wird fie fchlieklich an die Oberfläche gepreßt und entweicht burch Berplagen ber Blafe.

Für die Berftellung mancher Gegenstände, 3. B. Umbulung von Tele graphenbrahten ift es, wie wir fpater noch feben werben, von großer Bichtigfeit, baf bie Guttapercha frei von Luft ift, bamit keine schabhaften Stellen entfteben. In England hat man sich beshalb schon seit längerer Zeit bemüht, eine rationelle Rnetmafchine zu construiren.

Wir geben in Nachfolgendem Befchreibung und Zeichnung 1) einer Ante maschine, die eine möglichst vollständige Entfernung ber Luft aus der Guttaperca geftatten foll.

Die neue Maschine (Fig. 80 bis 85) hat, wie bie feither in Gebrauch gewesene, einen gußeisernen unten mit einem Dampfmantel versehenen Raften: ftatt einer cannelirten Balge find beren zwei vorhanden.

Die eigentlichen Walzen haben einen bedeutend kleineren Durchmeffer als, bie Rundung des Rastens; jede ist der Länge nach mit einer Art schräg gestelltet Schneibe versehen, die ihrer ganzen Länge nach abgedreht und im Durchmesset

<sup>1)</sup> Der prattifche Maschinenconftructeur 1880, 326.

ungefähr 50 mm kleiner ist, als die Kastenrundung. Bon der Transmission aus getrieben, greift ein Triebrad in das auf einer Seite auf eine der Walzen aufgekeilte Stirnrad; das Berhältniß ist so eingerichtet, daß die Walze ca. 25 Louren pro Minute macht. Jede der Walzen trägt auf der anderen Seite ein Stirnrad, so daß dieselben sich gegeneinander bewegen; diese Räder haben ein Berhältniß von ca. 4:5 und ist dies der Hauptvortheil der Maschine, denn indem so die Walzen sich mit verschiedener Geschwindigkeit drehen, treffen sich die Schneiden der Walzen bei jeder Umdrehung an verschiedenen Stellen und schneiden somit die Guttapercha immer an einer anderen Stelle in Stücke.

Sobald dieser Schnitt gemacht, wird die Guttapercha in den zwischen Messer und Walze sich bilbenden Raum nach der Mitte des Kastens gedrängt, dort durch das Messer, das der Kasten selbst bildet, abermals zerschnitten und schließlich nach links und rechts mittels der Flügel der Schneiden an den Seiten hochgehoben, um, oben angelangt, wieder in die Mitte zu fallen. Die Guttapercha bleibt somit nie in einem einzigen Klumpen, sondern wird stets und zwar immer an einer anderen Stelle zerschnitten und geknetet und somit die etwa in derselben enthaltene Luft, man kann sagen vollständig entsernt.

Der Anetproceß foll taum die Balfte ber Zeit bes fruberen verlangen und eine Guttapercha liefern, die bebeutend werthvoller fein foll.

Um ein Zuheißwerben ber Walzen und somit ein Kleben ber Guttapercha an benselben zu verhindern, sind diese hohl und kann mittels einer einsachen Borrichtung kaltes Wasser in denselben eirculiren.

Die Dampfzuleitung und die Ableitung bes Condensationswaffers ist auf ber Zeichnung nicht angedeutet, da dieselbe je nach localen Berhältniffen an irgend einer paffenden Stelle bes Dampfmantels angebracht werden kann.

Mehrere dieser Maschinen find in der Siemen 8'schen Telegraphenfabrit in London seit ungefähr einem Jahre im Gange und sollen die Erwartungen bei weitem übertroffen haben.

Die auf biefe Beife geinetete Guttapercha tann gur Berftellung ber verichiebenften Gegenftanbe birect benutt werben.

Wie groß die Zahl der Gegenstände, die man versucht hat aus Guttapercha und Guttaperchacompositionen herzustellen, ist, möge folgende Zusammenstellung von Namen beweisen. Für sämmtliche hier bezeichneten Gegenstände hat Goodyear in seinen verschiedenen Patenten für Guttaperchafabritation Schutznachgesucht:

Ringe aller Art, Schreibtafeln, Schachteln und Buchsen von jeder Form und Bröße, Rleibers, Zahns und Haarbürsten; Flaschen, Beden, Schläuche, Fäßchen, Barometer, Billards, Schnallen, Knöpfe, Krüdenstöde, Gehäuse zu Uhren und Chronometern, Daguerreothpen und Instrumenten; Oblatens und Feberschachteln, Arbeits und Schweselhölzchenschachteln, Ohrgehänge, Fußbades wannen, Sithäber, Thürlnöpfe, Verkleibungen, Ueberzüge der Schiffsplanken, Binden und andere Bandagentheile, Wagenbeden, Holznachahnung, Sattelsgestele, Spindeln zum Spinnen, Faßhähne, Schmudsachn, Fischbeinbartin, hefte und Griffe; Stöde, Körbe, Becher, Büchers und Brieftaschendedel, stinstliche Korallen, Gerippe zu Rettungskähnen, Modewaarenkasten, Stuhls

tiffen, militarifche Ropfbededungen, Leuchter, Armleuchter, Gefimfe, und Zimmerverzierungen jeglicher Art, Belme, Fischmeffer, Flinten-Biftolentolben, Scharniere, Instrumentenschluffel, Spiegel =. Bilber # andere Rahmen, Betichafte, mafferdichte Roffer, Stuhle, Bapiermeffer, geschirre aller Art und Form, Siebe, Schachbretter, chirurgische Gegen allerlei Schuhwerk, Schuhsohlen, Schuhanzieher 2c., Winkelmaße, Tinten Schachfiguren, Trichter, Schirme, Bindschirme, Steigbugel, Schwi Gabeln, Sufeisen, Bistolenhalfter, Rlempnermaaren, Ueberzüge von Telegn brahten, Beitschen, Wagengarnituren, Batrontaschen, geometrische S mente, Globen, Gierbecher, Gasmeffer, Jagotafchen, Barnifche, Pferbege Berspective, Brillengestelle 2c., Musikinstrumente aller Art, Spielsacher Spiele, Spielmarken, Sadbander, Fischleinen, Lampen, kunstliche G Feldgerathe, Mage für Flüffigkeiten, Medaillons, Reisekoffer, Ziern Bandhaben und Befte aller Art, Formen, Federhalter, nachgeahmter Da Muffe, Meter= und Linienmaße, Reisebestede, Schuffelunterlagen, schiffchen, geflochtene Körbchen, allerlei Berzierungen, Körbe, Kämme, S pulte, Schüffeln, Töpfe, Gelbtaschen, Cigarrentaschen, Blumentöpfe, Bl fassungen; Pfeifen, Rutschen= und Thurfelber, Rollen, Sandbüchsen, P hörner, Beschläge für Feuergewehre, Rlammern für Borhange, Bagie Schaufeln, Degengriffe, Sprachrohre, Schlittschube, Regen- und Sonnenfe stäbe, Möbelfourniere, Berlen, Kaffeebretter, Mantelfäce, Lineale, 29 räder, Möbelrollen, Walzen für Druckereien und dergleichen, Cylinde Spinnereien, Serviettenringe, Waffer- und Feuerloscheimer, bybraulische bälge, Sprizen und Pumpen, Solbatenflaschen, Stethostope, Standl Zuckerdosen, Untersätze, Garnituren zu Lampen, Wanduhren 2c., Triktrak Röhren zu allerlei Zwecken. Babevorrichtungen, Siebe für Kaffee, I pfeifen, Dachziegel, Fernröhre, Triangel, Thermometer, Taften für Pianol andere Instrumente, Schiffsgerathe, Schalen, Felleisen, Bafen, Bio Schräuben zum Erfat ber hölzernen 2c.

Von den zahlreichen hier mitgetheilten Gegenständen sind relativ wenige in den allgemeinen Gebrauch übergekommen. Als die wichtigsten de erwähnen wir:

- 1. Röhren für ätenbe ober fauere Flüffigkeiten,
- 2. Gefäße für Chemitalien,
- 3. Treibriemen,
- 4. bunne Blatter jum Ginpaden von Chemitalien,
- 5. Formen für Galvanoplaftit,
- 6. dirurgische Instrumente, Sonden, Ratheter 2c.,

Die wichtigste Berwendung, die die Guttapercha gefunden hat, ist die zur Umhüllung von Telegraphendrähten, sowohl für Erds als Wasserleitungen. Wir kommen bei Besprechung der Herstellung solcher Umhüllungen noch einmal auf diesen Bunkt zurück.

Zur Herstellung der verschiedenen Gegenstände wird die Guttapercha selten in ganz reinem Zustande verwandt. Meistens mischt man sie beim Kneten mit einer Reihe von Substanzen, deren Menge nach den Eigenschaften, die die

ig. 8



1 |

Bu Seite 162.







: • • ٤

fertige Guttapercha haben foll, bestimmt wird. Wir wollen hier noch erwähnen, daß man alle die bei ber Rautschutfabritation besprochenen Bufage auch hier in Borschlag gebracht und angewendet hat. Soll beispielsweise die Guttapercha mehr Elafticität und Weichheit haben, fo fest man ihr eine entsprechende Menge Rautschut zu; will man sie mehr ober weniger fest und weniger schmelzbar haben, so fügt man ihr 20 bis 30 Proc. Gummilad zu. Um fie widerstandsfähiger zu machen gegen den Ginfluf ber Luft, gibt man ihr einen Rufat von Talg ober Baraffin sob biefer Zwed baburch erreicht wird, ist fraglich (?)]. Um bas Abichleifen zu vermindern und ihr eine größere Barte zu geben, wird Rreibe, Asphalt, Schmirgel und verschiedene Metalloryde in Bulverform augesett.

Für manche andere Zwede, g. B. zur Umbillung von Telegraphenbrahten, wird Harz ober Rolophonium entweder gelöft ober pulverförmig beigemischt.

Statt burch Beimischung von Substanzen werben Beranderungen ber

Eigenschaften der Guttapercha durch verschiedene Chemikalien bewirkt.

So foll bie Guttapercha burch Behandlung in ber Barme mit einer 33procentigen tauftischen Sobalofung eine größere Widerstandsfähigfeit gegen Einfluffe ber Luft und bes Lichts erhalten.

Um ihr ein garteres Gefühl und metallischen Glang zu geben, sest man fie nach Sancod 2 bis 3 Minuten ber Wirtung von Stidftofforybgas aus und mafcht fie nachher mit schwach alkalischem ober Regenwaffer ab.

Ebenso wie das Rautschut verliert die Guttapercha durch Bermischen mit Schwefel . Schwefelmetallen und Erhitzen die Eigenschaft bei 45 bis 600 C. zu erweichen und ebenso in der Rälte ihre Clafticität zu verlieren und hart zu werden. Begen Lösungsmittel und chemische Agentien ift die vulcanisirte Guttapercha ebenfalls bedentend widerstandsfähiger als die nicht vulcanisirte.

Die Bulcanifirung der Guttapercha geschieht gang in berfelben Beife wie beim Rautschut burch Bufat von Schwefel ober Schwefelmetallen und

Erhiten.

Die Operation bes Brennens erforbert ebenfalls febr viel Aufmerkfamkeit: nicht felten bilben fich Blasen und die Masse erscheint schwammig. Um das Blafig = und Schwammigwerden, bas auf dem Feuchtigkeitsgehalt und einer Abgabe an flüchtigen Delen beruht, zu verhindern, hat man vorgeschlagen:

1. Ehe der Schwefel ber Buttapercha jugefest wird, biefelbe einige Stunden

auf 150 bis 1600 C. ju erhigen;

- 2. Die Guttapercha mit einem geringeren Bufat von Schwefel, als gur Bulcanisation nöthig (2 bis 3 Proc.) ift, zu erhipen und nach bem Erhipen ben Rest ber erforberlichen Quantität Schwefel beizufügen;
  - 3. einen gleichen Bufat von Bleiglätte (Biber) ober
- 4. einen Bufat von Pfeifenerbe (Davy) ftatt bee Schwefele anguwenden.

Je härter der aus Guttapercha hergestellte Gegenstand werden soll, desto mehr Schwefel fest man zu; gewöhnlich geht man nicht unter 6 Theile Schwefel auf 100 Theile Guttapercha.

Meistens nimmt man bis zu 10 Broc. Schwefel. Die Temperatur bei ber Bulcanisation liegt amischen 135 bis 1500 C.

Alle bei ber Bulcanisation des Rautschut's aufgeführten Substanzen können ebenfalls bei ber Bulcanisation ber Guttapercha verwendet werden.

Um Wiederholung zu vermeiben, verweisen wir auf bas borten Befagte.

Wir heben noch hervor, daß die durch Auflösen in Terpentin oder Benzin und Berbunftenlassen bes Lösungsmittels gereinigte Guttapercha nach dem Parkes'schen Berfahren mit Schwefelchlorur ebenso wie Kautschuf vulcanisirt werden kann.

Hancod ließ sich 1847 folgende Bulcanisationsmethode patentiren. Gine Mischung von 48 Thin. Guttapercha, 6 Thin. Schwefelantimon ober Schweselscalcium und 1 Thi. Schwefel wird in dem in Fig. 86 beschriebenen Apparate vulcanisirt.

Der Apparat befteht aus folgenden Theilen:

### Sancod's Bulcanifirteffel.

A ist ein starter, metallener, auf bem Gestelle BB angeordneter Behälter, in welchen die zu schwefelnden Materialien gebracht werden; c ein dampsicht ausgeschraubter Deckel; D ein gewöhnlicher Hochdruckdampskessel; E ein starter metallener Topf, welcher das Operment und den Schwesel aufnimmt; letzterer wird durch die mit dem Deckel a verschließbare Oeffnung eingefüllt. Bon dem Ressel geht eine durch den Hahn a verschließbare Röhre F nach dem Topse E. Eine andere durch einen Hahn b verschließbare Röhre G verbindet den Tops mit der Rammer A. Der Ressel D und die Rammer A sind mit Sicherheitsventilen B und B verschen; zur Anzeige der Temperatur dient ein Thermometer i.

Der Betrieb des Apparates ift folgender:

Zuerst wird das Kesselseuer, und wenn das Thermometer die Annäherung an 110° R. anzeigt, dann auch das Feuer unter E zur Verstüchtigung des



Operments und Schwefels angegunbet. Man öffnet fobann bie Sähne a und b und läßt ben Dampf durch die Röhren Fund G und durch den oberen Theil des Topfes E in die Rammer A ftromen, um die in ber letteren befindlichen Materialien vollstänbig zu erwärmen, bevor fie geschwefelt werben. In Rurzem fteigen von bem Schwefel und Operment Dampfe auf, die sich mit bem Wafferdampf vermengen. In diesem Buftande bleiben die Substanzen 1/2 bis 2 Stunden,

je nach der Dice ber zu bearbeitenden Materialien. Dann wird der Hahn b geschlossen, die Feuer gedämpft, das Sicherheitsventil K gehoben und nachdem bie Dämpfe aus der Kammer entwichen sind, die geschwefelten Materialien entsfernt. Während des Schwefelungsprocesses bleibt das Bentil H stets mit einem stärkeren Drud belastet als das Bentil K, damit ein Strom in der Richtung nach der Kammer A stattsinde.

Das in der Kammer A sich ansammelnde Condensationswaffer wird mittels des Hahnes L abgelaffen.

Wir haben biefe Methode nur der Bollftandigfeit halber hier angeführt und glauben taum, dag banach beute noch Guttaperchawaaren vulcanisitt werben.

#### Berftellung ber Unttaperchaartifel.

Die Herstellung ber Guttaperchaartikel ist sehr einsach und unterscheibet sich nur in wenigen Punkten von berjenigen ber Kautschukwaaren. Da wir die letzteren eingehend behandelt, so beschränken wir uns hier nur darauf, die herstellung ber wichtigsten Guttaperchawaaren zu besprechen.

1. Blätter und Blatten.

Die gereinigte ober auf der Knetmaschine vorbereitete Guttapercha wird entweder auf einem Walzwerk, wie wir es Seite 58 u. 59, Fig. 6 u. 7, beschrieben haben, ober auf einem Streckapparat, der auß zwei übereinanderliegenden polirten Stahlwalzen und einer unter der unteren Walze besindlichen polirten Stahlplatte besteht, in Blätter oder Platten von gewünschter Stärke ausgewalzt. Es versteht sich von selbst, daß bei Herstellung von ganz dünnen Blättern die Walzen absolut rund und gut polirt sein müssen. She man die Guttapercha auf das Walzwerk oder die Strecknaschine bringt, wird sie in einem Kessel, der doppelte Wände besitzt, um durch Dampf geheizt zu werden, auf 50 bis 60° C. erhibt.

Nach einiger Zeit wird die Guttapercha mit einem Hammer platt gesichlagen, um fie leichter unter die Walzen oder den Streckapparat bringen zu können. Benutt man den Streckapparat zur Herstellung von Platten, so bringt man die plattgeschlagene Guttapercha auf die polirte Stahlplatte unter die erste Walze.

Die Guttapercha wird zwischen der Stahlplatte und der ersten Walze zu einem Blatt gepreßt, das die Walze umschlingt und dann durch die zweite Walze geht, welche etwas enger gestellt, so daß es dort vermehrten Druck und größere Streckung erhält. Die fertige Platte legt sich auf ein langes, endloses Tuch, auf dem sie so lange verweilen kann, die sie kalt ist. Um das Abkühlen der Platten oder Blätter zu beschleunigen, wird mittels eines Bentilators oder eines Fächers kalte Luft auf dieselben geblasen. Sind die Blätter oder Platten kalt, so werden sie auf eine Walze gewicklt oder gerollt und sind dann fertig zur Verarbeitung oder zum Verkauf. Es versteht sich von selbst, daß die Walzen an dem Streckapparat mittels Schrauben, ähnlich wie am Kalander, näher oder weiter gestellt werden können, um Blätter oder Platten jeder gewünschten Dicke auswalzen zu können.

Aus den auf diese Weise hergestellten Guttaperchaplatten werden durch Zerschneiden Streifen und Fäben, Riemen und Treibriemen auf verschiedene Art hergestellt.

Bir geben hier die Stizze eines Apparates, den hancod zum Schneiben ber Rautschutblätter in Streifen ober Banber fich patentiren ließ.

# Sancod's Apparat zum Schneiben ber Guttapercha in Streifen ober Bänder, um Schnüre barans zu fabriciren 1).

Fig. 87 ift ein Borberaufriß dieser Maschine; CC find zwei cannelirte ftablerne ober eiserne Balzen in einem geeigneten Gestell. Die Rerben jeder



Walze sind halbkreisförmig, so daß, wenn die Kerben der einen Walze denjenigen der anderen gegenüber gebracht werden, sie zusammen eine Reihe kreisförmiger Löcher bilben. Die vorstehenden Abtheilungen zwischen den Kerben haben schneibende Känder, so daß sie jedes Blatt von Guttapercha, welches ihnen dargeboten wird, leicht zertheilen. Die untere Walze ist an beiden Enden mit einer vorstehenden Scheibe versehen und die zwei Enden der oberen Walze passen und die zwei Enden der oberen Walze passen an der Innenscite über diese Scheibe so, daß die schneidenden Känder sich nicht verrücken oder beschädigen können. Um dünne Blätter von Guttapercha in Streisen oder Bänder zu

zerschneiben, läßt man das Material kalt hindurch und bringt nur die schneibenden Ränder in Wirksamkeit. Um runde Schnilre zu erzeugen, läßt man ein Blatt in der Dicke gleich dem Durchmesser der Löcher der Maschine bei einer





Temperatur von etwa 75° R. burch bieselbe, indem man das Material aus einer (durch Dampf erhitzten) Speisekammer herleitet. Die aus der Maschine kommenden Schnüre werden in einem Faß mit kaltem Basser aufgenommen, aus welchem man sie auf Haspeln oder Trommeln auswindet. Man kann übrigens auch die Guttapercha in plastischem Zustande in die Maschine leiten.

<sup>1)</sup> Dingl. pol. 3. 155, 30.

Will man halbrunde oder halbtreisförmige Stricke erzeugen, so erset man die untere Walze durch eine glatte Walze, Fig. 88. Um die Guttapercha in vieredige Stricke zu formen, bedient man sich der Walzen wie aus Fig. 89 ersichtlich.

### Darftellung ber Schläuche und Röhren aus Guttaperda.

Bur herstellung ber Guttaperchaschläuche und Röhren bedient man sich entweder der schon bei ber Kautschutschläuchefabrikation S. 107 beschriebenen Maschine, ober einer anderen von Cabirol construirten Maschine, beren Besichreibung wir weiter unten geben.

Die Herstellung ber Röhren auf biefer Maschine beruht auf gang bemsselben Princip wie bie ber thonernen Drains ober gepregten Bleirohren. Die



erweichte Guttapercha wird aus einer ringförmigen Deffnung herausgepreßt und da sie in Folge der weichen Beschaffenheit zusammenfallen oder sich verbiegen würde, so wird die Röhre sosort nach dem Austritt aus der Deffnung in einen 15 bis 16 m langen Behälter mit kaltem Wasser geleitet, in welchem sie abkühlt und erhärtet, so daß sie am anderen Ende des Troges auf eine Trommel gewunden werden kann. Fig. 90 u. Fig. 91 (a. f. S.) veranschaulichen die Maschine von Cabirol.

Der Cylinder A ist von einer doppelten Umhüllung umgeben, welche durch Dampf erhigt werben kann. Er erhält die Guttaperchamasse aus C. E ist der Rolben, welcher durch eine Schraube B und das Getriebe P vorwärts bewegt wird und die erweichte Guttaperchamasse aus dem Cylinder A durch die conische Röhre g drückt. L ist ein Behälter mit Wasser gefüllt, 16 m lang; m dient als Führung für den austretenden Schlauch.

Beim Einfüllen der Guttapercha in die Maschine hat man möglichst sorgfältig zu Werke zu gehen, damit keine Luftblasen eingeschlossen werden, die sonst,
nachdem die starke Compression in der Maschine aufgehört hat, beim Heraustreten der Röhre zerplazen und den Theil der Röhre, welcher sie enthielt, unbrauchbar machen.

Um die Einschließung von Luftblasen zu vermeiben, bringt man zweckmäßigerweise nur kleine Klumpen von Guttapercha ein, vertheilt sie gleichmäßig und stampft sie fest. Wird das Zusetzen oder Nachfüllen der Guttapercha in dem Behälter C rechtzeitig unternommen, so kann man Röhren von jeder beliebigen Länge hersstellen. Es sollen auf diese Art schon Nöhren von 270 bis 300 m Länge gezogen worden sein.

Ridels und Selby 1) ließen sich 1854 an biesen Apparat eine Bor-

richtung zur conftanten Buführung ber Guttapercha patentiren.

Anstatt des Kolbens, der sich in dem Cylinder bewegt, bedienen sie sich eines Walzenpaares, welches beständig in solcher Richtung rotirt, daß es die Guttapercha unter sich zieht und in eine darunter besindliche Kammer prest,



welche oben von den Balzen fest verschlossen mit einem Mantel versehen ist und burch Dampf geheizt wird. Damit der Apparat gleichmäßig functionirt, kommt es hauptsächlich darauf an, daß die Guttapercha vor ihrem Eintritt zwischen die Balzen so erwärmt ist, daß sie noch gehörig Stand hält und durch die Balzen mit der erforderlichen Gewalt in den Preßkasten getrieben wird. Erst in dem Kasten darf sie so erweicht werden, um aus der ringsörmigen

Die Guttapercharöhren und Schläuche eignen sich hauptsächlich zu Speiseröhren für Locomotiven, Saug= und Bertheilungsschläuchen für Gartensprizen, Waschmaschinen 2c. Da sie ben Säuren und ber Einwirkung des Chlors widersstehn, so benutzt man sie mit Bortheil in Bleichereien und chemischen Fabriken.

Die Guttapercharöhren können einen hohen Grad von Druck aushalten, wie aus Bersuchen, die in Birmingham angestellt wurden, hervorgeht.

Röhren von 19,044 mm Durchmesser, 3,174 mm Dide wurden während zwei Monaten bem Druck einer Bassersaule von 61 m Höhe ausgesetzt, ohne bie geringste Beränderung zu erleiben.

Um ihre größte Widerstandsfähigkeit zu bestimmen, wurden biese Röhren an eine hydraulische Presse gebracht und einem Drucke von 23 kg per Quadrat-

Deffnung austreten zu tonnen.

<sup>1)</sup> Dingl. pol. 3. 133, 349.

centimeter ansgeset; man steigerte sogar ben Druck auf 31 kg, die höchste Leistungsfähigkeit ber Presse, ohne daß die Röhre irgend eine Beschüdbigung ersuhr.

Die meisten Gegenstände, hohle ober massive, werben entweder (wie bei der Hartgummiwaarensabrikation bereits näher beschrieben) durch Pressen in metallenen Formen, oder durch Zusammensetzung aus einzelnen durchgeschnittenen Stüden, die man durch Löthung, d. h. durch Erhitzen der zu verbindenden Theile mit einem heißen Eisen und Zusammendruden der Ränder vereinigt, hergestellt.

Hat man Gegenstände zu formen, die sehr complicirt find und bei benen man befürchten mußte, daß sich Luftblasen an einzelnen Stellen bilben wurden, so füllt man die Form mit einer zu Dehl zerriebenen Guttapercha.

Die Form wird vorher erhitt und bas Guttaperchamehl durch starten Drud in die Form eingepreßt.

Bei der Herstellung von hohlen Gegenständen verfährt man nach Hancod in folgender Weise.

Man stellt zuerst einen Sack ober eine Flasche von vulkanisirtem Rautsschut her, welche etwas kleiner ist als die Form des betreffenden Gegenstandes. Dieser Kautschukbeutel wird mit Guttapercha in der nöthigen Stärke überzogen.

Die Oberfläche bes Kautschuts wird vor dem Ueberziehen mit Guttapercha mit Seife oder Fett überftrichen um ein Festkleben zu verhindern. Die vorshandene Deffnung des Kautschutsaces wird mit einer Röhre, durch welche Luft oder Flüssteit in das Innere geführt werden kann, verbunden.

Man erhitt alsbann ben mit Guttapercha überzogenen Kautschutsad in einem alkalischen Dampsbade, bis die Guttapercha weich und plastisch geworden ist; bann prest man Luft oder Wasser in das Innere und behnt dadurch die äusere Dede von Guttapercha in der gewünschten Weise aus.

Runde Gegenstände können auf diese Beise ohne Einbringen in eine Form hergestellt werden. Bei anderen, die ein bestimmtes Profil haben, muß während dem Ausbehnen durch Luft der Gegenstand in die betreffende Form gebracht und die Dauer und Stärke des Druckes so lange angehalten werden, die Guttaperchadecke alle Einzelnheiten der Form angenommen hat und die Masse beim Abkühlen ihre Façon behält. Nach dem Erkalten wird der im Inneren besindliche Kautschulfack berausgenommen und die Deffnung geschlossen.

Die wichtigste Unwendung, die die Guttapercha in der letten Zeit gefunden hat und für welche bis jest trot ihres hohen Breises noch tein Stoff als Ersat gefunden worden, ist zur Bekleidung und Umhullung von Telegraphendrähten für die submarine Telegraphie.

Siemens war der erste, der die Guttapercha zum Zwecke der Umhüllung unterirdischer Telegraphenleitungen empfahl.

Es wurden zuerft unterirdische Leitungen zwischen Berlin und Botsbam, später zwischen Berlin und Coln und Berlin-Frankfurt mit solchen, burch Guttaspercha ibergogenen Drabten hergestellt.

Nach mühlamen und kostspieligen Bersuchen war man jedoch genöthigt von der Berwendung der Guttapercha zu obigem Zwede wieder abzustehen, weil sich solgende Uebelstände zeigten:

1) Wurde die Bekleidung der Drahte von Erdratten und Mäusen, deren Gänge und Bauten mit der Leitung in Collision kamen, angefressen;

2) war durch Unvollsommenheiten in der Fabrikation die Umhullung mitunter so excentrisch, daß der Draht statt in der Mitte sich ganz nahe an der Seite befand und dadurch nur eine unvollsommene Rolirung stattsand.

Walter griff die Bersuche von Siemens wieder auf. Nachdem er vorher im Hafen von Folkeston eingehende gelungene Bersuche angestellt hatte, wurde die erste unterseische Leitung zwischen Frankreich und England ausgeführt. Nachdem so die Legung einer submarinen Telegraphenleitung zwischen Calais und Dover gelungen war, folgten bald andere im Mittelmeere, die sich alle ausgezeichnet bewährten und es tauchte bald die Idee auf, eine Telegraphensleitung von Europa nach Amerika zu legen.

In England bilbete fich 1858 1) eine Gesellschaft, die die Legung eines

Rabels von Europa nach Amerita zuerft bewertstelligte.

Die Legung gelang vollständig und mehrere Hundert Depeschen wurden zwischen beiden Welttheilen ausgetauscht. Bald aber hörte das Kabel wegen mangelhafter Isolation des Drahtes auf zu functioniren. 1865 2) wurde ein neuer Bersuch gemacht, der aber insosern mißlang, als das Kabel etwa in der Mitte zwischen Europa und Amerika riß. Endlich 1866 3) beim Legen eines neuen Kabels gelang die Verbindung; das 1865 abgerissene wurde später mit Ersolg aufgesischt und nach Amerika weitergeführt.

<sup>1)</sup> Das Rabel von 1858 beftand aus einem Kupferstrang von sieben Drähten, sechs um einen herum gelegt, 107 Pfb. per Seemeile wiegend, isolirt durch drei Lagen Guttapercha, 261 Pfb. schwer per Knoten. Den äußeren Schutz biben 18 Stränge aus Holzfohleneisendraht, jeder bestehend aus sieben Drähten (sechs um einen herum), spiralig um den Kern gelegt, der mit einer Bekleidung von mit einer Theermischung getränktem Hanf ausgepolstert war. Die einzelnen Drähte hatten Kr. 22½ des Drahtmessers, der vollständige Strang Kr. 14 der Drahtlehre. Sie wog in der Luft 21 Ctr., im Wasser 13.4 Ctr. per Seemeile. Die Zerreisungsfestigkeit betrug 3 Tonnen 5 Ctr. oder 4,85 mal so viel, als sein Gewicht im Wasser knoten betrug; die Bruchsestigkeit war also 2,05 mal so groß, als die für die größte vorsommende Tiefe von 2400 Faden erforderliche Stärke.

<sup>2)</sup> Das Kabel von 1865 hatte als Leitung ebenfalls einen Strang aus sieben Kupferdrähten (sechs um einen herum, aber 300 Pfund per Seemeile schwer), die in Chatterton'schwasse gehült waren; jeder Draht hatte Kr. 18 des Drahtmaßes, der Strang Kr. 14 der Drahtlehre. Die Jolirung bestand aus vier Lagen Guttapercha, abwechselnd mit vier Lagen Chatterton'schwasse, der Aufse, 400 Pfund schwer per Seemeile. Den äußeren Schuß bildeten 10 Drähte von Kr. 15 der Drahtlehre aus Wehster's und Horsfall's homogenem Eisen gezogen, deren jeder einzelne mit füns Strängen von mit einer conservirenden Masse getränktem Manillagarn umgeden war. Das Ganze wurde spiralförmig um den Kern gelegt, der mit gewöhnlichem Hasse wird (mit conservirender Masse getränkt) umwickelt war. Das Gewicht des Kabels betrug im der Luft 353/4 Ctr., im Wasser 14 Ctr. per Seemeile. Die Zerreißungssessigtigkeit war 7 Tonnen 15 Ctr. oder das elssach seines Gewichtes im Wasser per Knoten; die Bruchsessigtigkeit war also 4,64 mal so groß als die für die größte vorkommende Tiefe ersorderliche Stärke.

<sup>3)</sup> Das Kabel von 1866 weicht nur wenig von dem vorigen ab. Die 10 Drähte der äußeren Umhüllung sind verzinkt und jeder mit fünf Strängen aus weißem Manillahanf umwickelt.

Seit der Zeit haben sich die submarinen Leitungen bedeutend vermehrt; 1874 waren 200 derfelben in Thätigkeit, von denen aber 61 wieder einsgegangen sind.

Die Länge ber submarinen Telegraphenleitungen ist sehr bebeutenb; bas von St. Bincent nach Fernambuco suhrende hat eine Länge von 1953 englischen Meilen; bas von Brest nach St. Bierre gebende ist 2584 englische Meilen lang.

Die Umhüllung bes Telegraphendrahtes mit Guttapercha geschieht in einem ähnlichen Apparate wie die Herstellung ber Guttapercharöhren. Wir geben hier die Beschreibung ber Fabritation nach Fonrobert und Brudner.).

Die zum Umpreffen dienende Guttapercha muß gut gereinigt und bearbeitet,

hauptfächlich aber völlig entwäffert fein.

Die gut bearbeitete Guttapercha wird in Quantitäten von 4 bis 5 kg warm zerschnitten und je 3 bis 5 Procent Schwefelblüthe zugesest. Der Schwefel wird während bes abermaligen Durchwalzens auf die Guttapercha allmälig eingestreut und durch gutes Auswalzen völlig gleichmäßig damit gemischt. Die geknetete Masse kommt in Form von Zöpfen in einen Hochbruckskessel und wird hier einer acht Atmosphären Druck entsprechenden Temperatur



Fig. 92.

ausgesett. Es tritt eine theilweise Bulcanisation ber Guttapercha ein; gleichzeitig bewirkt die hohe Temperatur die Berflüchtigung der letzten Spuren Wasser unter Beihülse eines Exhaustors, der mit dem Erhitzungstessel in Berbindung steht.

Die theilweise vulcanisirte Guttaperchamasse kommt nun in den zum (Umshüllen) Umpressen der Drähte bestimmten Apparat. Fig. 92 stellt einen Durchsschnitt der Maschine bar.

a ift ein 2 bis 21/2 m langer, 24 cm weiter, sehr ftarker Cylinder in horizontaler Lage. Gine 12 cm bide Schraubenspindel briidt ben Rolben lang.

<sup>1)</sup> Steinheil, Dingl. pol. 3. 115, 260.

sam in die Masse. Die Bewegung der Spindel ist mit zehn Pserdekräften durch Bersetzung bewirkt. An dem vorderen Theile des Cylinders ist der sehr massiv gearbeitete Kopf mit den Mundstüden angebracht. In diesem Kopfe sind bei der einen Maschine sechs, dei der anderen neun Mundstüde angebracht; ebensoviele Drähte werden also gleichzeitig von der Maschine umprest. Die Masse kommt aus dem Cylinder a und kann nur durch den konischen Raum b entweichen. Durch die Mitte dieses Raumes ist aber von unten der Draht o durch ein starkes Metaustüd da durchgeführt, so daß die Masse dei e mit dem Draht aus dem Mundstüd hervortritt, den Draht ungemein sest umschließt und mit sich durchprest. Dabei ist zu bemerken, daß der Draht in der Secunde circa einen Zoll vorrickt und die Temperatur nicht zu hoch gehalten wird, da sonst die Masse nicht hart und dicht genug wird. Besondere Borsicht ist nöthig deim Eindringen der Masse in den Cylinder, um womöglich alle Luft hinwegzubringen. Eingeschlossen Luft beschädigt das Fabrikat, indem jede Luftblase vor dem Mundstüd zerplast.

Die umpreßten Drähte gehen zur Abklihlung über einen nassen Schwamm und zwischen Tuchligen hindurch nach der oberen Etage, wo sie, nachdem die Guttapercha die nöthige Festigkeit erlangt hat, auf einen Haspel aufgewicklt werden. Bom ersten Haspel werden sie auf einen zweiten gewunden und die beschädigten Stellen von einem Arbeiter ausgebessert.

Hierauf wird die Brufung der Ifolirung bes Drahtes vorgenommen.

Bei dem großen Berbrauch der Guttapercha zu dem eben beschriebenen Zwecke und der geringen Production hat die Guttapercha in der letzten Zeit eine ungemeine Preissteigerung ersahren. Man hat daher versucht ein Ersatmittel, das wie die Guttapercha eine so gute Isolirung und so dauernde Widerstandsfähigkeit.), namentlich gegen das Seewasser besitzt, aufzusinden, was aber bis jetzt noch nicht befriedigend gelungen ist.

Inwieweit Hartgummi - oder Hartgummi - und Guttaperchacompositionen bie reine Guttapercha substituiren können ist noch nicht festgestellt,

Eine Reihe von anderen Berwendungen, die die Guttapercha, namentlich als Erfat für Leber 2c. in der Industrie finden könnte, ist insoforn in der neueren Zeit ausgeschlossen, weil der Preis berselben zu hoch gestiegen ist.

Bir erwähnen die Berwendung zu Treibriemen, Schuhfohlen und Bumpen-liberungen.

Ueber bie Berwendung zu letterem Zweife außert sich Beuthner (Dingl. pol. 3. 130, S. 236) sehr gunftig. Nicht nur, daß biese Liderung allen Anforderungen genügend entspricht, zeigt sie auch eine bedeutend größere Dauerhaftigleit als eine aus Leder hergestellte.

Eine wichtige Berwendung hat die Guttapercha in der Zahnheilkunde, zum Ausfüllen hohler Zähne und zum Anfertigen künstlicher Gebiffe gefunden. Die zu diesem Zwede verwendete Guttapercha wird vor ihrer Benutzung gebleicht. Das Bleichen geschieht in folgender Beise:

<sup>1)</sup> Rach Preece (Dingl. pol. 3. 236, 261) wird die Guttapercha zuweilen von einem kleinen Insect, der Templetonia crystallina zerfressen.

Man übergießt ½ kg Guttapercha mit 10 kg Chloroform und läßt die Masse in einem verschlossenen Gefäße 3 bis 4 Tage stehen. It die Guttapercha vollständig gelöst, so setzt man 200 bis 300 g Wasser zu, schüttelt die Masse gehörig durch und läßt sie 14 Tage stehen. Während dieser Zeit sammelt sich alle Unreinlichseit auf der Wasserschiedte über dem Chlorosorm, die klare Lösung wird mit einem Heber abgezogen in ein irdenes Gefäß gegossen, welches man in eine kupferne Destillirblase stellen kann.

Auf die Lösung gibt man in der Höhe von einigen Linien eine Schichte Basser. Auf den Boden der Destillirblase gibt man ebenfalls etwas Wasser, stellt das irdene Gefäß hinein und destillirt das Chloroform ab.

Die Guttapercha bleibt als eine weiße, blafige Maffe mit einem Stich ins Gelbliche 1) juriid.

Die bei ber Destillation exhaltene Guttapercha wird in Stangen gerollt und durch längeres Liegenlassen in Aether oder Altohol gebleicht. Sie zeigt dann äußerlich ein weißes Aussehen wie Elsenbein, während sie im Inneren noch gelblich ist, was beim Zusammenkneten wieder zum Borschein kommt.

Beim Abdampfen ift auf eine möglichst forgfältige Entfernung des Chloroforms Bedacht zu nehmen, indem geringe Mengen hartnädig zuruckgehalten
werben, die ein Bruchiawerben veranlassen tonnen.

Statt dieses Bleichversahrens hat man auch folgende Methode angewandt:

1 Theil zerschnittene Guttapercha wird im 20 sachen Gewicht heißen Benzins gelöft und der Masse  $^{1}/_{10}$  Theil gebrannten Syps zugesett. Die Masse wird zwei Tage stehen gelassen, die klare, bräunlichgelbe Flüssigkeit von dem Bodensat abdecantirt und dann in das doppelte Bolumen Alkohol von 90° Tr. gegossen. Die Guttapercha fällt alsdann als eine blendend weiße, weiche, zähe Masse nieder, die zusammengeknetet, in Stangen gerollt und an einem staubstreien Orte ausbewahrt wird. Um die Guttapercha schwach roth zu färben, so daß sie die Farbe des Zahnsleisches besitzt, verreibt man sie mit 1 Theil Carmin auf 800 bis 900 Theilen Guttapercha unter Zusax von Wasser und Gummipulver zu einer schleimig-rothen Flüssigkeit, mischt letztere durch kräftiges Schütteln mit einer Guttaperchalösung in Chlorosorm und destillirt die ganze Masse ab.

Der verbleibende Rückftand erhält burch Aneten eine gleichmäßig rothe Farbe. Wir unterlassen es hier Weiteres über diese Zahntitte, über beren herstellung noch andere Borschriften existiren, anzuführen.

## Chonit ober Sartguttaperca.

Durch einen größeren Zusat von Schwefel und Erhitzen auf eine höhere Temperatur geht die Guttapercha, ganz wie das Kautschut, in eine harte, hornartige Masse über.

<sup>1)</sup> Behandelt man die Lösung mit Chloroform und Knochentohle, so erhält man sie in einem weißeren Zustand.

Zur Herstellung von Hartguttapercha setzt man gewöhnlich 20 bis 30 Procent Schwesel ber Guttapercha zu und erhitzt 6 bis 8 Stunden.

Die so erhaltene Guttapercha ist tief schwarz, sehr hart und nimmt eine schöne Bolitur an.

Sie läßt sich ebenso wie Horn und Elfenbein verarbeiten, hat aber bem Horn gegenüber noch ben Bortheil, daß sie kein faseriges Gefüge zeigt, was sie noch werthvoller macht.

Im Allgemeinen kann sie zu ben schon bei der Hartgummiwaarenfabrikation beschriebenen Gegenständen benutzt werden. Ihre Berwendung ist in der neueren Zeit dadurch, daß der Breis zu hoch gestiegen ist, immer mehr in Abnahme gestommen. Man verwendet an ihrer Stelle die billiger herstellbare Hartsgummimasse.

Wegen des hohen Preises der Guttapercha hat man schon seit längerer Zeit versucht einen Ersatz zu sinden. Es würde aber hier zu weit führen, wollten wir die zahlreichen Borschläge alle einzeln aufführen; wir beschränken uns vielmehr darauf eine der wichtigsten Guttaperchacompositionen hier beispielsweise zu betrachten.

Die wichtigsten und besten Ersamittel für Guttapercha sind, abgesehen vom Kautschut, Balata und Coorongit. Dieselben können bis zu 30 bis 40 Procent der Guttapercha zugeseht werden, ohne daß die Guttapercha ihre werthvollen Eigenschaften dabei wesentlich einbußt. Als theilweiser relativ guter Ersat für Guttapercha ist Stearin, Wachs und Paraffin zu bezeichnen.

Kolophonium und Harz, sowie Mischungen von Kolophonium und Harzbl
bienen in neuerer Zeit ebenfalls als Ersat, verursachen aber, wenn ste in zu großer Wenge ber Guttapercha zugesetzt werden, Bruchigkeit.

Die Ersamittel für Guttapercha, für beren Herstellung in England hunderte von Patenten genommen worden sind, enthalten meistens Kolophonium oder Harz, Bech oder Asphalt und Guttapercha mit verschiedenen Mengen anderer Körper. Wir wollen hier die Herstellung der sogenannten Sorel'schen Guttaperchacomposition als Beispiel dienend für alle anderen beschreiben.

Sorel verwendet zu feiner Guttaperchacomposition folgende Substangen:

Kolophonium 2 Theile, Bech ober Asphalt 2 Theile, Harzol 8 Theile, Gelöschten Kalk (Kalkhybrat) 6 Theile, Wasser 3 Theile, Thon 10 Theile, Guttapercha 12 Theile.

Die Darstellung dieser Composition erfolgt in der Weise, daß Kolophonium, Bech und Harzöl in einem Kessel bei gelinder Wärme solange unter Umrühren erhitzt werden, die sine gleichmäßige Lösung bilden. Hierauf fügt man den Acttalk mit dem Wasser in Form eines Breies zu. Ist die Masse gleichmäßig gemischt, so wird die Guttapercha in kleinen Quantitäten nach und nach zugeset,

ber Busat bes Thons erfolgt, wenn bie Guttapercha innig mit ber übrigen Masse gemischt ift.

Nachdem so die Masse gemischt ist bedarf sie noch mehrmaliges Walzen. Der Zusat des Harzöls dient nur dazu, um Bech und Asphalt leichter zu lösen und denselben theilweise ihre Sprödigkeit zu nehmen. Kalkhydrat bildet mit dem Kolophonium Harzkalkseisen, die eine zöhe, leimartige Consistenz besten. Thon hat nur den Zweck, die Masse der Composition zu vermehren und kann daher durch andere indisserente Körper, z. B. Kreide, kohlensaure Magnesia, Eisenoryd 2c. erset werden.

Ein anderes Ersammittel für Guttapercha ließ sich Ernst Mourlot Fils in Paris (D. R.-P. 13332) patentiren. Eine Absochung von Birkenrinde, namentlich ber dußeren Rinde, wird eingedampft. Der schwarze, dickslüssige Rückftand wird an der Luft bald fest und soll sich wie Guttapercha verhalten, aber keine Risse bekommen. Die Masse kann mit 50 Procent Kautschuf oder Guttapercha vermischt werden. Die Composition soll billig und ein guter Nichtleiter der Elektricität sein; ob sie alle guten Eigenschaften der Guttapercha besitzt, bleibt dahingestellt. Der Ersinder nennt sie französsische Guttapercha.

Eine Guttaperchamasse, die gegenüber ber gewöhnlichen Guttapercha den Bortheil haben soll, daß sie erstens billiger ift, zweitens größere Dauerhaftigkeit, brittens größere Classicität und Widerstandsfähigkeit gegen Wärme besitzt, ließ sich P. A. Godefron 1855 patentiren. Sie besteht aus Guttapercha mit gepulverten Kolosnußschalen. Zur Herstellung werden die Kolosnußschalen auf einem Mahls oder Stampswert zerkleinert und dann gestebt. Das seinste Pulver wird auf Mischwalzen mit Guttapercha gemischt und die erhaltene Masse zur herstellung von Guttapercharberen und zur Bekleidung von Telegraphendrähten benutzt.

Das mittelfeine Rolosnufichalenpulver bient mit Guttapercha gemischt zur herstellung von Schuhsohlen 2c.

Das gröbste Bulver wird mit Guttapercha gemischt zur herstellung von Schiffsbekleidung, Zeltdeden 2c. benutzt.

## Berwerthung ber Guttaperchaabfälle.

Die Benutung ber alten Guttaperchagegenstände sowie der Abfälle gestaltet sich, besonders wenn dieselben nicht vulcanisitt sind, sehr einfach.

Man wäscht sie zuerst in sließendem Wasser, tocht sie dann in einer tausstischen Sodalbsung 3 bis 4 Stunden lang, trocknet und knetet sie auf einer Knetmaschine. Obgleich sie in Qualität nicht neuer Guttapercha gleichzustellen sind, so können sie bei der Berarbeitung der frischen Guttapercha zugeset werden.

Waren die Guttaperchaabfälle mit Schwefel versetzt und vulcanistrt, so werden sie zweckmäßig auf Quetschmaschinen oder anderen Zerkleinerungsmaschinen möglichst fein zerkleinert und die zerkleinerte Wasse in einem Kessel mit einer 6 bis 8 procentigen kaustischen Sodalösung 5 bis 6 Stunden gekocht. Darauf

wird die Guttapercha gewaschen, getrocknet und in einem geschlossenn Gefäß, das mit einem Dampsmantel umgeben ist und geheizt werden kann, mit dem geeigneten Lösungsmittel, wie Schwefelkohlenstoff, Benzin, Terpentin 2c. bei einer über 50 bis 60° C. gehenden Temperatur längere Zeit, die die Masse in Lösung übergegangen ist, digerirt.

Bill man ein ganz reines Product baraus barftellen, so trennt man bie Lösung von bem Bobensatz burch Filtration ober Decantation und bestillirt bas

Löfungsmittel in einer geeigneten Deftillirblafe ab.

Es empfiehlt sich bei der Destillation der Masse 1 bis 2 Procent taustische Soda zuzusetzen, wenn die Abdampfungstemperatur des Lösungsmittels so hoch steigen wilrde, daß eine Bulcanisation wieder eintreten könnte.

Gewöhnlich verzichtet man barauf ein berartig reines Product ans ben Guttaperchaabfällen darzustellen und begnügt sich damit, aus der Gesammtmasse wie sie durch das Lösungsmittel erhalten wird, durch Destillation das Lösungsmittel zu entfernen und den Rückstand wieder als Zusat zu der Guttapercha zu verwenden.

Bei der Wiederverwendung derartig regenerirter Guttapercha ist besonders darauf zu achten, daß das Lösungsmittel gehörig daraus entsernt wird, damit die daraus hergestellten Gegenstände (wie schon früher erwähnt) nicht blass werden. Statt einer vollständigen Auslösung der Guttapercha gelingt es auch dieselbe nutbar zu machen, indem man sie, nachdem sie mit kaustischer Soda ausgekocht ist, mit einem Lösungsmittel aufquillt, zerquetscht und das Lösungsmittel bei ganz niederer Temperatur abdunsten läßt; hierauf kann die erhaltene Masse als Zusatz zu neuer Guttapercha verwendet werden.

Als Aufquellungsmittel verwendet man gewöhnlich nur fehr leicht flüchtige

Substangen.

Die eben beschriebene Methode ift zwar billig und einfach, allein die auf diese Weise regenerirte Guttapercha hat einen geringeren Werth als die andere.

## Wiederverwerthung der Kantschukabfälle.

So leicht die Wiedergewinnung der nicht vulcanisirten Kautschukabfälle durch einsaches Zusammenkleben auf Walzen ist, so schwer ist die Wiedernutzbarmachung der vulcanisirten Abfälle aller Art. Die große Widerstandsschigsteit des vulcanisirten Kautschuks gegen Lösungsmittel ist dei der Regeneration des Kautschuks das schwerste zu überwindende Hinderniß. Man hat zahlreiche Wethoden zur Wiederverwerthung in Vorschlag gebracht, doch lassen sich dies verschiedenen Wethoden in drei Kategorien eintheilen.

1. Mechanische Zerkleinerung ber Kautschukabfälle und Berwendung bes erhaltenen Bulvers als Zusat bei ber Berarbeitung neuen Kautschuks.

2. Erhiten ber vulcanifirten Kautschutabfalle bis zum Schmelzen und Berwenden ber erhaltenen pechartigen Kautschutmasse als Beimischung.

3. Theilweise Entschweflung des Kautschuts und Auflösen in geeigneten Lösungsmitteln, Berbampfen des Lösungsmittels und Benutzung des erhaltenen Ruckstandes.

Die Wiederverwerthung ber Kautschukabfälle durch mechanische Zerkleinerung ist als die älteste der Gewinnungsmethoden zu bezeichnen. Schon Goody ear empfahl die Abfälle in einem Holländer zu mahlen, dann mit reinem zerkleinertem Kautschuk zu mischen, die entsprechende Menge Schwefel zuzuseten und die Masse zur Herstellung von neuen Kautschukartikeln zu verwenden. Statt des Mahlens auf einem Holländer quetscht man auch in neuerer Zeit die Guttapercha auf Walzen und bedient sich dazu meistens ganz ähnlicher Walzen wie die Waschwalzen. Die Walzen werden sehr eng gestellt und dann die klein zersschnittenen Kautschukabfälle zwischen die Walzen geworfen. Wesentlich ersleichtert wird dieser Proces, wenn man die Kautschukabfälle in einem geschlossenen Gesäß mit Benzin beseuchtet und 24 bis 36 Stunden lang ganz gelinde erhitzt; das Kautschuk quillt dann zu seinem dreis die viersachen Volumen auf und läßt sich nachher auf enggestellten Walzen zu einem sehr seinen Pulver zermahlen.

Das so erhaltene Rautschulpulver wird als Zusat bei der Berstellung neuer Gummiwaaren benutt.

Man verwendet es namentlich zur Herstellung der billigeren Kautschukswaaren, wie Bälle, Matten, Läufer. Es bient hauptsächlich als Füllmaterial, hat aber den mineralischen Stoffen gegenüber den Bortheil, daß es elastischer ist. Bei seiner Berwendung muß darauf Rucksicht genommen werden, daß man den Schweselzusat auf die Quantität reinen Kautschuks etwas vermindert, da der in dem Kautschukpulver vorhandene überschüssisse Schwesel zur Geltung kommt.

Bei der zweiten Berwerthungsmethode schmilzt man die zerschnittene Kautschukmasse in einem Kessel über offenem Feuer. Man erhält das Kautschuk hierbei als eine pechartige, äußerst klebrige Masse, die in der kalten Zeit zu einem sesten Klumpen erstarrt, während sie in der warmen Jahreszeit zuh, beinahe halbstüfsig ist.

Um ein möglichst gutes Fabritat zu erzielen, muß das Schmelzen bei niederer Temperatur ausgeführt werben.

Man benutt die erhaltene Kautschutmasse gemischt mit anderen Stoffen, wie Leinöl 2c., zum Herstellen von wasserdichten Geweben, oder mischt sie mit reinem Kautschut und benutt sie zum Gummiren der als Einlage zu Schläuchen 2c. verwendeten Leinwand. Die Klebrigkeit, die sonst ein Hindernis bei der Berwendung bildet, hat in diesem Falle den Bortheil, daß sie Einlage und Gummimasse möglichst innig miteinander verbindet.

L. Heyer (D. R.-B. 9910) schließt die Rautschutabfälle zwischen Siebe ein, unter denen Wasserdampf entwicklt wird und über welchen ein Feuer angebracht ist. Das Kautschut soll schmelzen und der Schwefel sich verflüchtigen. Die abfließende Rautschutmasse soll sich besonders zur Herstellung von wasserbichten Stoffen ) eignen. Wir zweiseln, daß sich der Schwefel auf diese Weise durch

<sup>1)</sup> Bei der Anfertigung wasserbichter Stoffe ift gerade die Alebrigkeit von großem Rachtheil, da die Stoffe, wenn sie nicht mit einem sehr guten Lad überzogen wer-

Berflüchtigung entfernen läßt; bei einer Temperatur, bei welcher eine Berflüchtigung bes Schwefels stattfindet, tritt auch eine vollständige Zersetzung des Kaufschuks ein.

Die Auflösung ber Kautschukabfälle in den geeigneten Lösungsmitteln und die Wiedergewinnung daraus durch Berdampfen des Lösungsmittels muß entschieden als diejenige Methode, die das brauchbarfte Product liefert, bezeichnet werden.

hindernd im Bege ftehen nur biefer Methode die große Widerftandsfähigfeit des Rautschuts gegen Lösungsmittel und die Rofifpieligfeit des Berfahrens.

Bon ben in Borschlag gebrachten Auflösungsmethoden wollen wir einige ber wichtigeren turz beschreiben.

Newton will die Abfälle von Kautschut' badurch entschwefeln, daß er sie 2 bis 14 Tage lang in Camphin 1) einweicht 2).

Sind die Abfälle gehörig durchgeweicht, so sollen sie in einer Blase auf 65 bis 71°C. erhitzt und das verdampfende Camphin wieder ersetzt werden. Zwedmäßig setzt man darauf der Masse 15 bis 25 Proc. Aether und 25 Proc. Weingeist zu.

Das Erhipen soll so lange fortgesetzt werden, die die Abfälle ihren natürlichen Zustand wieder erlangt haben, wozu meistens eine die zwei Stunden erforderlich sind. Der Zusatz des Weingeistes soll die Klebrigkeit aufheben. Das Lösungsmittel soll durch Destillation in der Blase wieder gewonnen werden.

Wir können bei bieser Methode nicht recht begreifen, wie durch Einlegen in Camphin Entschweflung bewirkt werden soll, da höchstens der Schwefel aus bem Kautschut gelöft, aber nicht von ihm getrennt werden kann.

Berfasser diese ließ sich mit H. Lipmann 1874 in England ein Berfahren der Wiederverwerthung von Kautschukabfällen patentiren, dessen Beschreibung wir hier geben. Die zerschnittenen Kautschnkabfälle werden zurst gewaschen, dann in einer films dis zehnprocentigen kaustichnkabfälle werden zurst gekocht, darauf volltommen getrocknet und in einem verschlossenen Gesäk, das mit einem Dampfmantel versehen, erhipt werden kann, mit Benzin, Terpentin oder anderen geeigneten Lösungsmitteln bei 80 bis 100° C. so lange digerit, bis eine vollständige Lösung stattgefunden hat.

Will man ein von mineralischen Beimengungen möglichst freies regenerirtes Kantschut erhalten, so läßt man die Masse absitzen und trennt durch Decantation, event. Filtration, die sich am Boben ablagernden, in dem Kantschut enthalten gewesenen mineralischen Substanzen, von der Lösung. Die letztere wird in einer Destillirblase, entweder mit directem oder indirectem Damps

den, leicht zusammenkleben und dann beim Auseinandernehmen die Rautschutmask abreißt.

<sup>1)</sup> Unter dem Namen Camphin kommt zuweilen reines Terpentinöl in den Handel, welches durch Rectificiren des rohen Oels über Kalk und Chlorkalk gereinigt ift. Zuweilen wird auch eine Lösung von solchem gereinigtem Terpentinöl in 3 Bol. Alkohol von 0,820 specifischem Gewicht so bezeichnet.

<sup>2)</sup> Mit Schwefel - oder Schwefelbleiverbindungen vulcanifirte Abfalle follen ber Cinwirtung bes Camphins langer widerfteben.

abbestillirt und burch Zusatz von geeigneten Substauzen die etwa stattfindende Bulcanisation verhindert.

Sieht man weniger auf ein vollständig reines Product, so kann man die ganze Masse, wie sie in dem Digerirtopf erhalten wird, der Destillation unterswerfen. Die Abdampfung des Lösungsmittels muß so vollständig als möglich geschehen, damit bei der späseren Berwendung der Masse keine blasigen Stellen bei den hergestellten Waaren auftreten. Die Berdampfung des Lösungsmittels muß bei möglichst niederer Temperatur bewerkstelligt werden.

Bei der Berarbeitung empfiehlt es sich immer, Gummiabfälle von mögslichst gleichmäßiger Beschaffenheit gemeinsam zu verwenden. Je feiner zerkleinert die Rautschukabfälle in den Digerirtopf kommen, desto leichter und rascher sindet eine Lösung statt und ist es deshalb zwedmäßig, den vorher beschriebenen Aufquellungs- und Zerquetschungsproces mit diesem Bersahren zu combiniren.

Berfaffer dieses ift gegenwärtig noch bemuht, das Berfahren zu vereinfachen und hofft balb Näheres barüber mittheilen zu können.

Ch. A. Burghard, Th. Kowlay und A. E. Salomonfon 1) ließen sich für England folgendes Berfahren patentiren: Die Abfälle werden mit Salzsäure in der Wärme behandelt, um Webstoffe und dergleichen zu zerstören und Zink und andere Metalloryde, die als Beimischungen im Kautschuk enthalten sind, zu lösen. Das so gereinigte Kautschuk wird dann in Betroleum, Schwefelkohlenstoff, Leinöl, Benzol und dergl. unter Anwendung von Wärme gelöst und die Lösung abgedampst. Ist Leinöl angewandt worden, so erfolgt eine Behandlung mit Alkali. Das nach dem Berdampsen des Lösungsmittels zurückbleibende Kautschuk soll von Nenem vulcanisirt werden.

Aus der oben erhaltenen Säurelösung werden Zink, Blei 2c. als Carbonate gefällt. Der erhaltene Niederschlag wird geschlemmt und daraus kohlensaures Zink- und kohlensaures Bleioryd in wiederverwendbarem Zustande
erhalten.

Neu an bieser Methode ist nur die Behandlung mit Salzsäure, um leinene und baumwollene Gewebe zu zerstören und die Metalloryde durch Auflösen aus bem Kautschuft zu entfernen.

Die Behandlung der Gummiabfälle mit Schwefelsäure und Salzsäure bei einem Dampfbruck von  $3^{1/2}$  bis 5 kg per Quadrateentimeter in einem speciell dazu construirten Apparate ließ sich Nathaniel Chapman Mitchel<sup>2</sup>) patentiren. Der bei diesem Bersahren in Berwendung kommende Apparat ist in Fig. 93 (a. f. S.) dargestellt.

A ist ein Kasten, ber mit abnehmbaren Deckeln B versehen ist; Kasten wie Deckel sind mit Blei ausgefüttert, damit sie von der Säure nicht angegriffen werden. Auf dem Boden des Kastens befindet sich ein durchlöchertes Rohr a, in welchem ebenfalls durchlöcherte Duerrohre munden. Das erstere endigt in ein Berticalrohr b, welches durch einen Deckel austritt. Die Röhre b ist mit der

<sup>1)</sup> Berichte b. beutsch. chem. Ges. 1879, S. 1363; Chem. Industrie 1879, Nr. 6, S. 206.

<sup>2)</sup> D. R.=P. Nr. 18136, 22. November 1881.

Zussufrußröhre d durch ein Zwischenstild e aus Gummi verbunden, welches abgenommen werden kann, wenn man die Deckel B abnehmen will. D ist ein Rohr zur Entsernung der Dämpse, welches aus zwei Theilen f und g besteht. Der Theil f ist mit einem Deckel B sest und mit dem sesten f vermittelst eines



beweglichen Zwischenstlicks h verbunden. — Wenn man das Stück h auf den Theil g schiebt, kann man den Kasten fortbewegen. Ein Schieber i, der aus einer Bleiplatte besteht, dient dazu, das Entweichen der Dämpse zu reguliren.

Bei der Ausführung der Operation wird die Saure auf den Boden des Gefäßes A gebracht und die Gummiabfälle werden darauf gelegt; alsdann wird, nachdem die Deckel B darüber gedeckt sind, Dampf mit einem Druck von  $3^{1/2}$  dis 5 kg per Quadratcentimeter durch die Röhre a und ihre Abzweigungen eingeleitet, welcher durch die Löcher austritt und die Säure erhitzt. Diese Behanblung der Abfälle dauert je nach der Beschaffenheit der letzteren eine dis 5 Stunden. Man erhält nach Beendigung des Processes eine dickstlissige Masse, welche nach ihrer Entserung aus dem Gesäß A einem Reinigungsversahren in einer Waschmaschine unterworfen wird, um das Gummi von den fremden Besstandtheilen und der Säure zu trennen.

Das so wiedergewonnene Kautschut wird vollständig getrodnet und dann durch Walzen geleitet und weiter verarbeitet.

Stärke und Menge ber zur Berwendung kommenden Saure richtet sich banach, ob in ben Abfallen viel ober wenig Beimischungen von Fasern 2c. entshalten sind. Gewöhnlich wendet man Schwefelsaure ober Salzfaure an. Man

rechnet auf 1000 kg Abfalle 300 bis 500 kg Schwefelsaure von 660 Bé., ober 400 bis 750 kg Salzsaure.

Bei Gummiabfällen mit festen, diden Geweben und Fäben wird zur leichteren Zerstörung dieses Gewebes ein Zusatz von Fluorwassersloffsäure von 1/2 Proc. des Gewichts der angewandten Schwesel. oder Salzsäure empsohlen; dieser Zusatz ift nach unserer Ansicht ganz überstülfig.

Durch die Wirkung der Schwefel. oder Salzsäure werden die vegetabilisschen Fasern zerstört, so daß sie sich zu Pulver zerreiden lassen, während Zinksord und Bleiweiß, die als Beimischungen bekanntlich häusig in dem Gummi enthalten sind, in die betreffenden Sulfate bezugsweise Chloride übergeführt werden. Bon den Säuren soll sich der Billigkeit wegen die Schwefelsäure empfehlen, während Salzsäure da empsohlen wird, wo es sich um die Herstellung eines möglichst reinen Gummis handelt.

Um Gummiabfälle, welche in Form von diden Klumpen verarbeitet werden sollen, zu behandeln, bringt man in das Gefäß A etwa 18 kg Benzin auf 1000 kg Abfälle.

Hat man Benzin in das Gefäß A gebracht, dann wird der Schieber i bes Abzugrohres D so lange geschlossen, bis das Benzin verslüchtigt ift, worauf er wieder geöffnet wird.

Bei Gummiabfällen, welche 5 bis 15 Proc. Schwefel enthalten, werden nur die Beimischungen entfernt und ist deshalb die wiedergewonnene Gummi-masse noch in vulcanisirtem Austande.

Nach unserer Ansicht empfiehlt sich biese Behandlung der Abfalle nur in solchen Fällen, wo die Gummiabfalle mit vegetabilischen Fasern, Gewebssafern 2c. gemischt wird.

Wenn das so gewonnene Gummi nicht entschwefelt wird, so dient es mehr ober weniger als Füllmaterial, ist aber dem gemahlenen insosern vorzuziehen, als es ein geringeres specifisches Gewicht hat als dieses.

Ein Nachtheil, ben alle aus regenerirtem Kautschut gefertigten Gummiswaaren zeigen, ist ber unangenehme Geruch, ber schwer zu entsernen ist und sich bei ber Berwendung bes Kautschut's noch überträgt. Dadurch wird die Benutzung bes regenerirten Kautschut's wesentlich beeinträchtigt.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß es bis jest noch nicht gelungen ist, die Hartgummiabfälle aufzulösen und dadurch wieder vortheilhaft nusbar zu machen; dieselben widerstehen, selbst bei ganz langer Sinwirkung allen dis jest bekannten Lösungsmitteln. Um sie verwendbar zu machen, pulverisit man sie oder sest sie in geschmolzenem Zustande der Kautschukkunsse zu.

# Untersuchungen der in der Kautschuff- und Guttaperchafabrikation vorkommenden Rohmaterialien und fertigen Broducte.

Specielle Untersuchungsmethoben für die Werthbestimmung ber in ber Rautschuls und Guttaperchafabrikation verwendeten Stoffe, wie ber erzeugten

Broducte sind bis jest in der chemisch-technischen Literatur noch nicht beschrieben worden. Wenn wir es daher unternehmen, auf Grund einzelner Erfahrungen Untersuchungsmethoden in Borschlag zu bringen, so hoffen wir, daß diese Mesthoden, insofern sie noch lückenhaft sind, balb durch die Praxis erganzt werden.

In der Kautschut's und Guttaperchaindustrie halt man sich noch immer beim Einkauf der Rohs und fertigen Producte an das Aussehen der Waaren

ober stütt sich mehr ober weniger auf die Reellität bes Berkaufers.

Wie trügerisch sich biese beiden Maßtäbe bei der sachlichen Beurtheilung erweisen, braucht hier nicht näher ausgeführt zu werden. Man hat deshalb auch in der letzten Zeit angefangen, durch Bestimmung des specifischen Gewichts der sertigen Kautschukwaaren, wenigstens einen sicheren Anhaltspunkt in Bezug auf die Qualität zu gewinnen. Wenn diese Werthbestimmung für sich allein auch noch als sehr unvollkommen bezeichnet werden nuß, so dietet sie doch leicht zu gewinnende Anhaltspunkte, um die Qualität annähernd beurtheilen zu können.

Ist auf diesem Wege bereits der erste Schritt gethan, so ist es heute die Aufgabe der chemischen Technologie, solche Werthbestimmungsmethoden aufzussinden, die bei leichter und rascher Aussührung eine exacte Beurtheilung der Qualität gestatten.

Um diesen Untersuchungen von vornherein einen praktischen Werth zu versleihen und Differenzen zu vermeiden, ist es von besonderer Wichtigkeit, daß sich die Fachgenossen über eine bestimmte Methode einigen und diese alsbann zur Normalmethode erheben.

## A. Untersuchung bes Rohkautschuts.

Wie schon bei der Beschreibung des Rohkautschuks hervorgehoben wurde, tommt dasselbe mit einem wechselnden Wassergehalt und häusig verunreinigt mit Steinen, Erde und anderen Beimischungen, die entweder in betrügerischer Absicht zugesetzt, oder bei der Gewinnung zufällig hineingekommen sind, im Handel vor. Meistens erkennt man diese mechanisch beigemischten Berunreinigungen im Kautschuk beim Zerschneiden der einzelnen Stücke. Andere Berunreinigungen als die eben erwähnten kommen im Kautschuk nicht vor, während die Guttapercha, wie wir weiter unten sehen werden, nicht selten mit anderen Gummisharzen verfälscht im Handel vorkommt. Die chemisch-technische Werthbestimmung des Kautschuks kann sich nur auf die Bestimmung des Wassergehalts, der mechanisch beigemengten Substanzen und des Aschengehaltes erstrecken, während bei der Guttapercha meist diesen Untersuchungen auch eine Prüfung auf beigemischte Harze solgen muß.

Die größte Schwierigkeit bei ber Untersuchung ist die Erlangung einer richtigen Durchschnittsprobe. Wie eine folche am zweckmäßigsten zu nehmen ift, muß mehr ober weniger dem subjectiven Ermessen anheim gegeben werden.

Wir glauben, daß sich auf folgende Beise wohl annähernd richtige Durchsschnittsproben erlangen lassen:

- 1. Durch Abschneiben verschiedener Stüde von Kautschut ober Guttapercha vom äußeren und inneren Theile ber Blöde ober Stüde.
- 2. Durch Auswalzen ber Stude und Probeentnahme an verschiedenen Stellen folcher ausgewalzten Stude.

### Bafferbeftimmung.

Rantschut sowie Guttapercha halten bas in ihren Poren eingeschlossene Baffer mit Hartnädigkeit zuruch und genügt baher nicht bloßes Troduenlassen bei 100 bis 105° C., um bas Wasser baraus zu entsernen.

Am zwedmäßigsten walzt man die zu untersuchende Probe auf einer kalten Balze zu einer dünnen Platte aus. Ungefähr 10 g dieser dunnen Kautschutsoder Guttaperchaplatte werden sofort nach dem Auswalzen abgewogen und dann in einem Luftbade auf einem Uhrglas 1) bei 110 bis 112°C. so lange getrodnet, bis sich keine Gewichtsabnahme mehr zeigt.

### Beftimmung ber mechanischen Berunreinigungen.

Die dem Kautschuf oder der Guttapercha beigemischen Berunreinigungen sind entweder organische oder anorganische Substanzen; ihre qualitative Beschaffenheit ergiebt sich meistens schon beim Zerschneiden und der Besichtigung der Stücke. Sind die Beimischungen so grober Natur, wie sie bei manchen afrikanischen Sorten vorkommen (indem z. B. größere Steine und Holzstücksen in den Kautschufz- und Guttaperchablöden eingeschlossen sind), so muß natürlich von einer analytischen Bestimmung solcher Berunreinigungen Abstand genommen werden und bleibt in solchen Füllen die Entscheidung der Werthbestimmung der praktischen Beurtheilung überlassen.

Sind dagegen die mechanischen Beimischungen als Sand zc. in der Rautsschuts oder Guttaperchamasse mehr oder weniger gleichmäßig vertheilt, so kann eine analytische Bestimmung vorgenommen werden.

Die anorganischen Substanzen können leicht durch Einäscherung einer absgewogenen Menge Kautschut ober Guttapercha in einem Platintiegel bestimmt werben. Um die Asche möglichst frei von Kohle zu erhalten, sest man, wenn nach längerem Glühen noch Kohle zurückleibt, vorsichtig kleine Mengen von salpetersaurem Ammon zu.

<sup>1)</sup> Man bedient sich dazu zweckmäßig zweier aufeinander geschlissenen Uhrgläser, die durch eine Klammer zusammen gehalten werden und vorher genau gewogen worden sind. Die kleinen zu untersuchenden Rautschukblättichen werden auf eines der Uhrgläser gelegt und dieses offen in den Trockenschrank gestellt. Rach einiger Zeit nimmt man das Uhrglas mit der Probe sorgsältig heraus, verschließt es mit dem zweiten Glase und der Klammer, stellt das Ganze unter den Exsiccator, läßt ersalten und wägt. Sobald das Sewicht mehrmals constant bleibt, ist der Versuch beendet.

Organische und anorganische Substauzen können zusammen bestimmt wersben burch Auflösung einer bestimmten Menge (etwa 10 g) Kautschut bei gelinder Wärme in Terpentinöl. Der nach längerem Digeriren unlöslich bleibende Rückftand wird mit Terpentinöl öfters gewaschen, bis alles Kautschut gelöst ist und dann das Terpentinöl durch Waschen mit Chlorosorm oder Aether entsernt. Der erhaltene Rückstand wird bei mäßiger Wärme getrocknet und gewogen.

Wird ber Rudstand eingeafchert und geglüht, so erhalt man bie in bem Kautschut enthalten gewesenen anorganischen Substanzen als Afchenruckstand.

Um Guttapercha von Beimischungen zu trennen, empfiehlt es fich, statt

Terpentinöl Chloroform oder Schwefeltohlenftoff zu verwenden.

Wie schon oben erwähnt, werben ber Guttapercha namentlich von den Chinesen andere Pflanzenharze, die von geringem Werthe sind, beigemischt, vorsnehmlich wird der eingetrocknete Saft eines Baumes (Gotah Malaböoga), der von Palembang importirt wird, dazu verwendet.

Die Erkennung und Entfernung solcher Harze aus ber Guttapercha, be- sonders wenn sie nicht in zu großer Menge zugesetzt find, ift sehr schwierig.

Nach Abriani, der eine mit Getah verfälschte Guttapercha untersuchte, hat dieselbe eine losere Structur, eine mehr graue Farbe und einen anderen

Beruch ale bie echte Buttapercha.

Die Getah felbst wird in warmem Wasser weich und klebrig; mit kochendem Wasser giebt sie eine neutral reggirende Emulsion, welche durch Weingeist coagulirt wird. Beim Kochen mit Weingeist wird sie klebrig, wobei der Weingeist eine weiße, wachse und harzartige Masse auszieht. Beim Lösen in Chlorosorm bleibt ein Ruckstand, der aber wahrscheinlich aus Ruß besteht. Bei 1700 schmilzt die Getah, bei höherer Temperatur zersetzt sie sich. Eine Trennungsmethode der Getah von der Guttapercha ist die zetzt noch nicht bekannt; man muß sich baher hauptsächlich bei Beurtheilung auf das äußere Aussehen und die physikalischen Eigenschaften derselben beschränken.

Das Wiffenswertheste über die Untersuchung der übrigen in der Kautschutund Guttaperchafabritation zur Berwendung tommenden Stoffe haben wir bereits

bei ber Besprechung ber einzelnen Stoffe felbst mitgetheilt.

## Untersuchung ber fertigen Kantschuf= und Guttapercha= waaren.

Die Untersuchung der fertigen Kautschulmaaren beschränkt sich meistens auf die Bestimmung des specifischen Gewichts. Höchst selten wird eine vollständige Analyse ausgeführt.

Bei Beurtheilung des Werthes einer Kautschutsorte nach dem specifischen Gewichte geht man von der nicht ganz richtigen Voraussetzung aus, daß je geringer das specifische Gewicht ist, desto weniger Beimischungen dem Fabrikat zugesetzt seien.

Ganz reine Mischungen von Kautschuft mit 8 bis 10 Proc. Schwefel haben ein etwas geringeres specifisches Gewicht als Wasser.

Durch Zusats von mineralischen Substanzen wird bas specifische Gewicht erhöht 1).

Durch die Bestimmung des specifischen Gewichts ist ein Mittel an die Hand gegeben, um annähernd die Quantität der mineralischen Beimischungen zu bestimmen; jedoch gestattet diese Untersuchungsmethode keinen Schluß, ob die Qualität des Kautschuks nicht durch Zusat von solchen Beimischungen verschlechtert worden ist, die ein specifisches Gewicht von 1,0 oder weniger als 1,0 haben, oder die beim Mischen mit Kautschuk und Bulcanistren ihr Bolumen vergrößern.

Als solche Beimischungen sind: eingebicktes Leinöl, Paraffin und andere aus Fetten zc. hergestellte Surrogate zu bezeichnen, die, wie schon oben erwähnt, in neuerer Zeit in erheblichem Maße bei der Kautschulfabrikation verwendet werden. Wenn schon die qualitative Nachweisung dieser Stoffe in den Kautschulf- und Guttaperchawaaren mit außerordentlicher Schwierigkeit auszusühren ift, so stößt die quantitative Bestimmung derselben auf sast unüberwindliche Hindernisse.

Rach unserer Ansicht genügt zur Beurtheilung ber Qualität eines Rautsschutfabrifates bie Feststellung folgender Thatsachen:

- 1. Specifisches Bewicht.
- 2. Bestimmung bes Afchenrudstandes (Untersuchung ber Afche auf ihre naheren Bestandtheile).
- 3. Berhalten bes Kautschuts gegen concentrirte Alfalien und gegen Lössungsmittel.
- 4. Mechanische Prüfung des Kautschuts auf das Zerreißungsvermögen bei einer bestimmten Belaftung.

## Beftimmung bes fpecififden Gewichts.

Um eine sorgfältige Bestimmung bes specifischen Gewichts vornehmen zu tönnen, bebient man fich am besten eines Phinometers.

Die zu untersuchende Kautschulprobe wird mit bem Meffer in kleine Stückschen geschnitten und in bekannter Weise bas specifische Gewicht bestimmt 2).

<sup>1)</sup> Wir machen noch aufmerksam auf die früher mitgetheilte Tabelle von James Syme, besonders aber auf die dort angeführte Thatsache, daß das Paragummi beim Bulcanisiren ein geringeres specifisches Gewicht bekommt und sein Bolumen zusnimmt, während bei anderen Sorten, namentlich solchen, die viel mineralische Beismischungen enthalten, das specifische Gewicht zus und das Bolumen abnimmt.

<sup>- 2)</sup> Bei Bestimmung des specisischen Gewichts versährt man am zwedmäßigsten in solgender Weise: Das Pytnometer wird zuerst leer gewogen, dann mit Wasser gefüllt, wieder gewogen, dann ein Theil des Wassers aus dem Pytnometer entfernt und die genau abgewogenen Kautschutstüdigen hinein gebracht. Hierauf das Pytnometer bis zur Marke mit Wasser gefüllt und wieder gewogen. Aus der Bermindes

Eine andere Bestimmungsmethode des specifischen Gewichts, wenn sie auch keine so genauen Resultate liesert, eignet sich wegen ihrer raschen und leichten Aussührbarkeit für den technischen Betrieb.

Berfasser dieses bedient sich zur Ausstührung dieser Methode einer Anzahl Glasstandchlinder, welche Flüssigkeiten von verschiedenen specifischen Gewichten enthalten. Die mit Nummern versehenen Cylinder bilden eine Scala von specifischen Gewichten, die bei den einzelnen Cylindern entweder um je 0,25 oder um 0,05 verschieden ift. Als Flüssigkeit dient eine concentrirte Auflösung von Chlorcalcium in Wasser, die man zwedentsprechend die zu dem gewünschten specifischen Gewicht verdünnt.

Berfaffer hat fich folgende Scala hergestellt:

| Ou | julier yar | Jun lari | detine a | cutu | gergejieur.  |   |   |   |                 |
|----|------------|----------|----------|------|--------------|---|---|---|-----------------|
|    |            | . ,      |          |      |              |   |   |   | Specif. Gewicht |
| 1. | Cylinder   | enthielt | reines ! | Wa J | er           |   |   |   | = 1,000         |
| 2. | 71         | n        | Waffer   | mit  | Chlorcalcium |   |   | • | = 1,025         |
| 3. | n          | n        | n        | 77   | n            |   |   |   | = 1,050         |
| 4. | n          | n        | 77       | n    | n            | • |   |   | = 1,075         |
| 5. | n          | 77       | n        | n    | n            |   |   |   | = 1,100         |
| 6. | n          | n        | n        | 77   | n            |   |   |   | = 1,125         |
| 7. | n          | n        | 77       | n    | n            |   | • |   | = 1,150         |
| 8. | 17         | n        | "        | n    | n            |   |   |   | = 1,175         |
| 9. | n          | n        | "        | n    | n            |   |   |   | = 1,200         |
|    |            |          |          |      |              |   |   |   |                 |

und so fort, je nach Bedürfniß, bis zu 1,40 specif. Gewicht.

Specifisch schwerere Lösungen als 1,40 laffen fich mit Chlorcalcium nicht herstellen und eignet fich biefe Methode baher nur für Kautschutsorten, die tein höheres specifisches Gewicht als 1,40 haben.

Um das specifische Gewicht zu ermitteln, bringt man Kautschutstücken in bie verschiedenen Flüssteiten und beobachtet, in welchem Cylinder sie nach einiger Zeit, wenn die an der Oberstäche haftenden Luftbläschen entfernt sind, ohne unter zu sinken in der Flüssigkeit schwimmen. Das specifische Gewicht der Flüssigkeit ist dann gleichzeitig dasjenige des Kautschuts.

Als Beifpiel biene folgende Rechnung.

Nehmen wir an, das Gewicht des leeren Pyknometers sei 10 g, das Gewicht des mit Wasser gefüllten sei 110 g, Wasser = 100 g, das Gewicht der abgewogenen Kautschulmasse sei 5 g, Gewicht des Pyknometers mit Wasser und Kautschulftucken gefüllt 111 g; also hat eine Gewichtszunahme von 1 g stattgefunden.

Man theilt das erhaltene absolute Gewicht des Kautschuts, also 5, durch das Gewicht des von dem Kautschut verdrängten Wassers. Da nun zuerst 100 g Wasser im Pyknometer waren, bei der zweiten Wägung aber 111-5=96 g Wasser, so haben 5 g Kautschut 100-96=4 g Wasser verdrängt, das specifische Sewicht des Kautschuts ist demnach  $\frac{5}{4}=1,250$ .

Um möglichst genaue Resultate zu erhalten, muß man barauf achien, baß im Byknometer keine Luftblasen zurückbleiben, was sehr leicht burch die an der Substanz abhärirende Luft geschieht und bei genaueren Bestimmungen die Temperatur mit in Rechnung ziehen.

rung ober Bermehrung bes Gewichts erfährt man durch eine einfache Rechnung bas specifische Gewicht.

### Bestimmung der Afchenbestandtheile.

Um die mineralischen Beimischungen des Kautschuts zu bestimmen, aschert man 3 bis 4 g in einer Platinschale vorsichtig ein. Um die Asche möglichst weiß und frei von Kohle zu erhalten, empsiehlt es sich, kleine Mengen salpeterssaures Ammon vorsichtig zuzusetzen, um die Orydation zu beschleunigen.

Der in dem Kautschuf enthaltene Schwefel wird bei der Einäscherung theilweise verflüchtigt und zu schwefliger Säure verbrannt; theilweise kann er auch an Metalle gebunden als Schwefelmetall oder, wenn Kalk zugegen war, als Schwefelcalcium in der Asche wieder gefunden werden.

Wie die Bestimmung des Gesammtgehalts an Schwefel ausgeführt wird beschreiben wir weiter unten.

Die erhaltene Afche wird gewogen und bann nach bem gewöhnlichen analntischen Gang auf ihre näheren Bestandtheile qualitativ untersucht.

Eine quantitative Bestimmung ber in der Asche vorkommenden einzelnen Bestandtheile wird in bekannter Beise vorgenommen. Meistens bestehen die mineralischen Beimischungen aus Zinkornd, Talkum, Schwerspath, Kreide, Eisenornd.

Wir geben hier die Resultate von einigen Untersuchungen, die Safen = tlever vorgenommen hat. Die Zahlen zeigen gleichzeitig, wie bei Zunahme bes specifischen Gewichts auch der Aschengehalt steigt.

| Ajdengehalt    |   | pecif. Gewicht                                              |  |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------|--|
| 0,66 .         |   | . 0,98<br>. 0,99 fehr gute Röhren.                          |  |
| 2,83 .         |   | . 0,99) legt gate orbitea.                                  |  |
| 2,00 .         |   | . 1,05 Röhren gewöhnlicher Art.                             |  |
| 19,00 .        |   | . 1,20 grauschwarz, geringe Sorte.                          |  |
| 24,60 .        |   | . 1,17)                                                     |  |
| 25,00 .        |   | . 1,17<br>. 1,20 grauschwarz, leicht rigbar aber clastisch. |  |
| 34,30 .        |   | . 1,26 grau, fehr schlecht.                                 |  |
| <b>38,60</b> . | • | . 1,52 roth, nach turger Zeit zerbrechlich, fehr schlecht.  |  |
|                |   |                                                             |  |

Die Asche bestand aus Eisenoryd, Zinkoryd und Kreide; in den rothen Röhren herrschte das Eisenoryd vor.

## Bestimmung bes Schwefels.

Eine genaue Bestimmung des Schwefels in dem vulcanisirten Kautschuf ist eine außerordentlich schwere Aufgabe der analytischen Chemie, und zwar hauptsächlich beshalb, weil sich der Schwefel in Form von Schwefelmetallen, schwefelsauren Salzen 2c. in dem Kautschuf vorsindet.

Nach unseren Ansichten verfährt man babei am zwedmäßigsten in folgenber Beise:

1 bis 1,5 g fein zerkleinerten Kautschuks werben mit der sechsfachen Menge Salpeter und der sechsfachen Menge kohlensaurem Natronkalt gemischt, in einem Porzellanticgel vorsichtig geschmolzen. Der in dem Kautschuk enthaltene Schwefel wird dabei oxydirt und geht in Schwefelsäure über, die sich mit einer Basis vereinigt. Findet man, daß nach 10 Minuten langem Schwelzen die Masse noch schwarz und unorydirt erscheint, so fügt man in kleinen Quantitäten neue Mengen Salpeter hinzu. Die Schwelze wird in Wasser gelöst filtrirt, mit Salzsäure angesäuert und die Schweselsaure mit Chlorbarium in bekannter Weise gefällt 1).

Waren feine schwefelsauren Salze, wie Syps ober Schwerspath, als Beismischungen im Rautschut enthalten, so tann aus ber gefundenen Menge schwefelssaurem Baryt die in dem Kautschut enthalten gewesene Menge Schwefel be-

rechnet werden.

Sind schwefelsaure Salze in der Afche enthalten, so muffen diese zuerft bestimmt und in Abzug gebracht werden.

Bur Bestimmung ber in ber Afche enthaltenen Schwefelmetalle und

schwefelfauren Salze verfährt man am besten in folgender Beife:

5 bis 10 g fein zerschnittenes reines Kautschuft werden in der 8= dis 10 sachen Menge wasserfreien Terpentinöls oder schwefelfreien Kautschuköls 6 dis 8 Tage lang bei 60 dis 70° C. digerirt, dis sich das Kautschuk vollsständig gelöst hat; dann durch Filtration von dem unlöslichen Rückstand getrennt, letterer mehrmals mit Terpentinöl, schließlich mit Schwefeltohlenstoff zur Entsfernung etwaigen mechanisch ausgeschiedenen Schwefels gewaschen.

Der Rückstand enthält alle mineralischen und etwa nicht löslichen organischen Beimischungen; die vorhandenen Schwefelmetalle und schwefelsauren Salze können dann durch Schmelzen mit kohlensaurem Natronkali und Salpeter in lösliche schwefelsaure Salze übergeführt und die Schwefelsaure in bekannter Weise be-

ftimmt werben.

Will man noch eine Trennung der Schwefelmetalle von den schwefelsauren Salzen haben, so wird diese in bekannter Beise ausgeführt.

Der durch Auflösen mit Terpentinöl erhaltene Rückstand kann auf organische und anorganische Substanzen, z. B. Stärke, gemahlener Kork, Leberabfälle 2c. qualitativ, event. auch quantitativ geprüft werden.

Das Schwefelantimon, welches, wie schon früher erwähnt, häufig zum Bulcanisiren und Färben ber Rautschultwaaren verwendet wird, bleibt beim Einäschern des Kautschuls als schwarzes Schwefelantimon zurück und kann darin nach Auslösen in Salzsäure unter Zusat von etwas Salpetersäure und Fällen mit Schwefelwasserstoff als Schwefelantimon nachgewiesen und bestimmt werden.

<sup>1)</sup> Will man eine möglichst genaue Bestimmung haben, so muß der Riederschlag von schwefelsaurem Baryt nochmals mit kohlensaurem Natron umgeschmolzen und wieder gefällt werden, um den Niederschlag von mitgerissenem salpetersaurem Baryt zu befreien; oder man zieht den geglühten Niederschlag nochmals mit Salzsäure aus und wägt ihn erst dann.

Ammoniaklalze, die zuweilen dem Kantschuk besonders bei der Herstellung von porosen schwammartigen Gegenständen zugesetzt werden, können bei diesem Gang der Untersuchung leicht übersehen werden, da sie sich beim Einäschern versstüchtigen. Ihre Anwesenheit weist man am besten nach durch Glühen einer kleinen Wenge des sein zerkleinerten Kautschuks mit Natrontalk.

Bei Gegenwart von Ammoniaksalzen verslüchtigt fich Ammoniak, das durch seinen Geruch und seine übrigen Gigenschaften leicht nachzuweisen ift. Die Bestimmung des Ammoniaks kann nach der Barrentrapp-Will'schen Methode in bekannter Beise geschehen.

Bon Bichtigfeit für die Beurtheilung ber Qualität des Rautschuts und der Guttapercha wird noch bas Berhalten berfelben gegen concentrirte

Löfungen von Alfalien und gegen Löfungemittel fein.

Enthält das Rautschut oder die Guttapercha als Beimischungen Fette, Harze, Paraffin 2c., die nahezu ein gleiches specifisches Gewicht wie Kautschut und Guttapercha haben und sich deshalb durch Bestimmung des specifischen Gewichts des Kautschut's nicht nachweisen lassen, so gelingt es (sobald die Fette oder Harze in erheblichem Maße zugesetzt sind) dieselben qualitativ nachzuweisen, wenn man das sein zerkleinerte Kautschut' einige Stunden lang bei 60 die 70°C. mit Terpentinöl oder Schweselschlenstoff, dem 5 Proc. Weingeist zugesetzt worden sind, digerirt.

Die bei der Bulcanisation nicht veränderten Fette, Harze und Paraffin sind leichter löslich als Kautschut und geben deshalb theilweise in Lösung.

Beim Abdampfen bes Lojungsmittels bleiben bieselben, vermischt mit einer kleinen Menge in Lojung gegangenen Kantschuts ober Guttapercha, zurud.

Behandelt man ben burch Berdampfen bes Lösungsmittels aus der Lösung gewonnenen Rückstand mit einer Lösung von Aetnatron ober Aettali, so werben Fette und Harze in lösliche Seifen übergeführt und können auf diese Beise von dem Kautschuft und Baraffin, die sich nicht verseifen, getrennt werden.

Die nähere Unterscheibung ber Fette ift schwieriger und hat auch in bem vorliegenden Kalle tein Interesse.

Paraffin und andere Rohlenwasserstoffe können von dem Kautschut oder ber Guttapercha in dem zuerst erhaltenen Abdampfungeruckstand durch ihre größere Löslichkeit in Benzin und Schwefeltohlenstoff nachgewiesen werden.

Für manche Rautschut- und Guttaperchawaaren, namentlich für Riemen, wird die Bestimmung des Biberstandes gegen bas Zerreißen und bas Zerbrechen von Wichtigkeit für die Beurtheilung ber Qualität sein.

Specielle Apparate, um ben Wiberstand beim Biegen bes Kautschuts und ber Guttapercha gegen Zerbrechen zu bestimmen, sind noch nicht construirt worden.

Bielleicht ließe sich dasselbe, ahnlich wie bei dem Leder in der Weise erreichen, daß man am Rande eines Schwungrades verschiedene Kautschut- oder Guttaperchastucke so andringt, daß solche bei jeder Umdrehung desselben hinund hergebogen werden.

Beobachtet man nun das-Berhalten der einzelnen Stude bis zum Zeits puntte des Acrbrechens unter gleichzeitiger Beruchlichtigung der Umdrehungs-

geschwindigkeit des Schwungrades, so kann man daraus Schlusse auf den Widerstand gegen das Zerbrechen ziehen.

Um vergleichbare Resultate zu erhalten, muß bei bieser Brufungsmethobe berücksichtigt werden, daß die zu prufenden Stude so an das Schwungrad befestigt werden, daß der Biegungswinkel gleich ift.

Die Brüfung auf die Festigkeit des Zerreißens gibt in vielen Fällen einen Anhaltspunkt zur Benrtheilung der Qualität. In modificirter Gestalt werden



sich hierzu solche Apparate verwenden laffen, wie sie bei der Prüfung des Leders 2c. ebenfalls in Berwendung kommen.

Das dieser Prüfung zu Grunde liegende Princip tann am besten durch obige Zeichnung Fig. 94 veranschausicht werden; dieselbe stellt einen Apparat zur Prüfung des Lebers gegen Zerreißen dar.

Bei der Construction eines solchen Apparates ware speciell darauf Rudsicht zu nehmen, daß der Stock T etwas höher würde, damit das sehr dehnbare Kautsschuft weit genug auseinander gezogen werden kann.

Die zu prüfenden Kautschufftude werden am besten mittels eines Ausschlageisens genau ausgeschnitten und ihnen die Form von A, Fig. 94, gegeben

Bei vergleichenden Prilfungen muß man darauf achten, daß die Dicke der Proben stets die gleiche ist. Man spannt das Kautschukstuck A in die beiden Klammern K. Die obere Klammer K ist durch die Zugstange Z, welche durch eine entsprechende Deffnung des Trägers T geht, mit dem Hebel H verbunden. Der lange Hebelarm, an dem die Wagschale hüngt, verhält sich zu dem kürzeren wie 100:1. Man belastet die Wagschale S so ange, die das Kautschut reist. Die aufgelegten Gewichte mit 100 multiplicirt geben die Kraft an, die zum Zerreißen nothwendig war.

Zur Beurtheilung der Gare, d. h. der richtigen Bulcanisation des Kantschuks kann nach unserer Ansicht der Grad der Deformation, die das Rautschuks

flud burch Zusammenpreffen ober Dehnen nach Wiederaufhebung bes Druds ober ber Belastung erhält, bienen.

Diese Prüfungsmethobe ist namentlich für solche Gegenstände wichtig, welche heftigen Druck, wie Febern für Eisenbahnwaggons und bergl. auszuhalten haben. Gut vulcanisites Kautschuft erfährt zwar beim Zusammenpressen eine Compression, geht aber bei Ausbebung des Drucks, ohne merkliche Abweichung auf sein früheres Bolumen zurück.

Wir verweifen hierbei auf die S. 79 bei Befprechung ber Eigenschaften bes vulcanifirten Rautschuts mitgetheilte Tabelle.

#### Rentabilitätsberechnung einer Beichgummiwaarenfabrit.

Bei ber Aufstellung einer Rentabilitätsberechnung für eine Gummiwaarens fabrit kann man natürlich nur von einer bestimmten Qualität mittleren Rohsgummis ausgehen.

Da bei einer solchen Aufstellung, wie die nachfolgende, die Preisuntersschiede der verschiedenen Rohgummisorten, sowie die Einzelpreise der fertigen Waaren keinen besonderen Ausbruck finden, so bestigen diese Zahlen nur einen allgemeinen Werth.

Die Zahlen wurden uns von dem Director einer großen Gummiwaarensfabrit mit dem Bemerken zur Verfügung gestellt, daß sie auf thatsachlichen Berhaltniffen beruhen.

Für eine jährliche Production von 50 000 kg Kautschukwaaren mit einem specifischen Gewicht des Rohmaterials von 0,995 sind folgende Einrichtungen nöthig:

| 2 Waschmalzwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Mark             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 8 Misch und Trodenwalzen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Waschwalzwerte                             | 3000             |
| 5 Bulcanistressel verschiedener Dimenstonen 6000 5 " " 8000 1 Spreader (Spreiter)                                                                                                                                                                                                                              | 1 Ralander                                   | 12 500           |
| 5 " " " " 8000 1 Spreader (Spreiter)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 Misch= und Trockenwalzen                   | 20 000           |
| 1 Spreader (Spreiter)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 Bulcanifirteffel verschiedener Dimenfioner | a                |
| 1 Spreader (Spreiter)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 , ,                                        | 8000             |
| 1 Schlauchmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 2000             |
| Berschiebene Formen und andere Utenstlien       10 000         3 Dampstessel à 80 Pferbekraft       30 000         1 Dampsmaschine à 100 Pferbekraft       30 000         Summa       125 000         Herzu sind zu rechnen:       100 000         Bebäube       100 000         Betriebscapital       175 000 |                                              |                  |
| 3 Dampstessel à 80 Pferbekraft                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berfchiedene Dorne für die zu fertigender    | n Schläuche 1500 |
| 1 Dampfmaschine à 100 Pferdetraft                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berichiebene Formen und andere Utenfili      | en 10000         |
| Hetriebscapital       Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Dampfteffel à 80 Pferbetraft               | 30 000           |
| Hierzu find zu rechnen: Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dampfmaschine à 100 Pferdetraft            | 30 000           |
| Hierzu find zu rechnen: Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Summa 125 000    |
| Gebäube                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hierzu find zu rechnen:                      |                  |
| Betriebscapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 100 000          |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betriebscapital                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |
| heinzerling, Rauticut. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beingerling, Rauticut.                       |                  |

| 194 | Rentabilitätsberechnung einer Weichgummiwaarenfabrik.         |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | Es ftellen fich:                                              |
|     | Rohmaterial 50 000 kg à Mart 6,50 32                          |
|     | Arbeitelohn und Bulcanisiren für 50 000 kg à Mart 1 5         |
|     | Rohlen                                                        |
|     | Capitalzinsen à 5 Proc                                        |
|     | General - Geschäftsunkosten, 15 Proc. des Jahresumschlags . 9 |
|     | Summa 50                                                      |
|     | Der Durchschnittserlös der fertigen Waare beträgt:            |
|     | 50 000 kg à Mart 12,50 Mart 625 000                           |
|     | Abzüglich obige " 500 750                                     |
|     | Bleibt Reingewinn: Mark 124 250.                              |

#### Erflärung bes Situationsplanes.

- A Wohnhaus mit Comptoir, ca. 20 m lang, 7 m breit (zweiftodig).
- B Walgraum, mit ben Waschwalgen ac.
  - a Wajdmalgen, Dijdmalgen, Ralander.
  - b Transmiffion.
  - c Dampfleitungsröhren nach ben Balzen (Preffen und Bulcanifirteffeln) zc. Gebäube zweiftödig, ca. 15 m lang und 10 m breit.
- C Bulcanifir: und Pregraum, zweistodig, 20 m lang, 7 m breit.
  - d Bulcanifirteffel.
  - e Große Dampfvulcanifirpreffe.
  - f Rleine Dampfpreffe.
  - g Soneideapparat.
  - h Drebbant.
  - i Schlaudmafdine.
- D Schlauchhaus, 25 m lang, 5 m breit.
  - k Tifd jum Anfertigen ber Schläuche.
- E Mijdraum, 6 qm groß.
- F Chemisches Laboratorium, 5 qm groß.
- G Raum gur Berarbeitung ber bulcanifirten Rautschufalle (wegen ber Feuergefährlichteit in entiprechenber Entfernung bon ben übrigen Gebäuben), Größe 7 qm.
- H Reffelhaus mit 150 pferdigem Dampfteffel, 60 = bis 80 pferdiger Dampfmajdine; Rohlenraum 20 m lang, 5 m breit.
- I Magazin für nicht feuergefährliche Rohproducte und fertige Baare,
- 10 m lang, 6 m breit. K Schlauchvulcanifirtesfel mit Bedachung, 25 m lang, 2 m breit.
  - 11 find Schienen jum Gerausfahren bes Bagens beim Bulcanifiren ber Schläuche.
- L 1. Abtheilung: Raum zum Gummiren, Streichen und Trodnen ber Leinwandeinlagen.
  - 2. Abtheilung : Magagin für feuergefährliche Gegenftanbe, wie Bengin und bergleichen.
- M Schienengeleife.
- N Portierhaus.
- O Hofraum.
- P Garten.
- Q Retiraben.
- R Ramin.

#### Ameiter Stod.

- A Wohnungen.
- B Raume zum Zusammenkleben und Anfertigen, Bemalen 2c. der Rautschulmaaren.
- C Arbeitsraum jum Berfertigen ber technischen Gegenftande (Luft= tiffen, Buffer zc.).

. . .

•

#### Die Celluloidfabrifation.

Die Celluloöbsabrikation ift als einer ber jungsten Zweige ber chemischen Technologie zu betrachten.

Bartes stellte zuerst vor etwa 17 Jahren eine Mischung von Schießbaumwolle mit Kampher dar, welche unter dem Namen "Aplonit" ober auch "Barkesit" in den Handel gebracht wurde. Das so hergestellte Fabrikat war nicht transparent. Sein erstes Patent datirt aus dem Jahre 1865; wir geben untenstehend eine Uebersetzung besselben 1).

Parkes errichtete auch eine Fabrik zur Herstellung des Celluloids in London und war aufangs mit großen Aufträgen für Birmingham zc. versehen; boch es zeigte sich bald, daß das Fabrikat zu theuer wurde. Später fand die Masse noch weniger Abnehmer, wahrscheinlich weil die Feuergefährlichkeit des Productes bald bekannt wurde. Parkes sührte die Fabrik noch einige Zeit sort, gab sie aber nachher auf, weil sich das Fabrikat nicht mehr lohnend verswerthen ließ.

Hnatt, ein Amerikaner, griff die Ibee von Barkes wieder auf und es gelang ihm, namentlich dadurch, daß er ein nach einer speciellen Methode nitrirtes Papier an die Stelle der gewöhnlichen Schießbaumwolle setzte — eine Masse herzustellen, die wegen ihrer prachtvollen Farbe besondere Aufmerksamkeit erregte und die sich besonders zur Anfertigung von Schmuckgegenständen eignete.

Die Fabrikation des Cellulords wurde bis zum Jahre 1876 fast ausschließlich in Amerika betrieben; erst um diese Zeit wurde eine Cellulordfabrik in Stain b. St. Denis errichtet. In neuerer Zeit sind noch solche in Mannheim, in Hannover 2c. ins Leben getreten.

Die ganze Cellulordfabrikation wird bis jest noch mehr oder weniger gesheim gehalten und finden sich baher in der Literatur nur spärliche exacte Mitstheilungen.

Wir muffen uns bei Besprechung biefes Industriezweiges darauf beschränken, nur bie Grundprincipien ber Fabrikation hier naber zu erörtern.

Das wichtigste Material bei der Cellulordfabrikation ift die "Nitrocellulose" und zwar hauptsächlich: "Dinitrocellulose" C6 H8 (NO2)2. O5.

Bur herstellung ber Dinitrocellulose verwendet man entweder Papier, Baumwolle, Leinen ober hanf, die in einer Mischung von Salpetersaure und

<sup>1)</sup> Darstellung von Aylonit und Parkesit nach Parkes' Patent aus dem Jahre 1865. Das Bersahren besteht in der Austölung von Pyrozylin in Anilin, Ritrobenzol und Eisessig. Bei der Gerstellung von Parkesit mit diesen Lösungsmitteln und Byrozylin setzt man, je nachdem größere oder geringere Flezibilität von dem Product verlangt wird, Oel zu, am besten Baumwollamenöl oder Ricinusöl. Auf 100 Thle. Pyrozylin nimmt man zweckmäßig 150 bis 200 Thle. Del. Da Ritrobenzol und Anilin sür Guttabercha und Kautschuf, sowie für eine Reise Harze und Gummizarten eben so gute Lösungsmittel sind, wie für Pyrozylin, so können diese Stosse in Berdindung mit Pyrozylin zur Herstellung von Parkesit verwendet werden. So giebt eine Berbindung von 100 Thln. Guttapercha gelöst in Benzin mit 100 Thln. Pyrozylin eine Masse, welche sich vortresslich als Jsolirmaterial für Telegraphendrähte eignet.

Schwefelfäure von geeigneter Concentration und in speciell bazu hergerichteten Apparagen nitrirt werben.

Nach Mittheilungen 1) verfährt man bei ber Herstellung in St. Denis in folgender Beise:

Als Rohmaterial bient ein feines Papier, ähnlich dem Seidenpapier, welches auf 34 cm breiten Rollen, die etwa 24 kg wiegen, aufgewickelt ift. Bon diesen Rollen wird das Papier langsam abgerollt und durch eine Säure-mischung, welche aus 5 Thln. Schwefelsäure von 66° Bé. und 2 Thln. Salpeters säure, die auf einer Temperatur von 35° C. gehalten werden, besteht, langsam

hindurchgezogen.

Das Säurebad hat eine gewisse Länge, so daß das Papier einige Zeit barin verweilt. Nach etwa 15 Minuten Einwirkung ist das Papier in Nitrocellusose übergeführt, wird dann herausgenommen und in sließendem Wasser gewaschen. Hierauf wird das Papier in eine Art Holländer gebracht und zu
einem gleichmäßigen Brei zermahlen, und, wenn nöthig, durch Zusat von
übermangansaurem Kali gebleicht. Nach dem Bleichproces wird das sich
bildende Manganhyperoryd durch Waschen mit schwessiger Säure und letzere
wieder durch Waschen in reinem Wasser entfernt. Alsdann kommt die Masse
in eine Centrifugalschleudermaschine. Nach gehörigem Ausschleudern enthält sie
noch ungefähr 40 Proc. Wasser und ist dann geeignet in Eellusord übergeführt
zu werden. Man läßt zu diesem Zweck die Masse durch geeignete Walzenmühlen
gehen und setzt später eine gewisse Quantität Kampher, event. auch die nöthigen
färbenden Substanzen zu. Nachdem die Wasse ca. 10- bis 12-mal durch die

Fig. 95.



Fig. 96.



Mühlenwalzen gegangen ist, wird sie auf einer hydraulischen Presse in einer eisernen Form (zwischen 10 bis 12 Bogen Fließpapier, welches 10 s bis 12-mal erneuert werden muß) stark gepreßt.

Man erhält bas Cellulord alsbann in Form von 3 mm biden Blättern. Diese Blätter werben auf bronzenen Zahnwalzen zerquetscht und dann mit 25 bis 35 Proc. Altohol beseuchtet und 12 Stunden liegen gelassen. Hierauf

<sup>1)</sup> Engineering 1881, S. 597.

wird die Masse zwischen Walzen, die auf 50°C. erhist sind, zu Platten gewalzt. Diese Platten werden in einer hydraulischen Presse in einer Form, die durch Circulation von Dampf oder heißem Wasser erwärmt wird, nochmals stark gepreßt.

Das erhaltene Product hat ein specifisches Gewicht von 1,5 und nimmt eine schöne Politur an. Bei 70° wird es weich und nimmt die feinsten Conturen der Form an; bei 130° C. zersest es sich und ftögt Dampfe von salpetriger



Säure aus; bei 1950 C. wird die Zersetzung stürmisch; in freier Luft erhitzt, fängt es Feuer und verbrennt mit schöner Flamme, eine kleine Menge Asche zurucklassend. Bis zu 1800 erhitzt und mit dem Hammer geschlagen, explodirt es ziemlich heftig.

B. Triboulet und L. A. be Besanzèle ließen sich folgendes Bersahren patentiren (f. D. R.-P. Nr. 6828). Die Rohmaterialien, Papier, Holzstoff, Cellulose, Leinen z. werden bei  $100^{\circ}$  C. getrocknet, gemahlen und nitrirt. Die Nitrirung geht in 20 cm hohen Glasgefäßen oder Gefäßen aus Steingut oder emaillirtem Eisenblech (s. Fig. 95 und Fig. 96), die auf einem Untersah B, burch den Wasser sließt, um den Boden des Behälters A kuhl zu halten,

vor sich. Auf bem Behälter A fteht ein gläserner Auffat V, um ben Arbeiter gegen die sich entwickelnden Dampfe zu schützen. Der in der Dede befindliche

Fig. 99.



Erichter T kann durch einen Schieber, die seitlich angebrachte Deffnung C durch eine Rlappe geschlossen werden.

Die gemahlenen trodenen Stoffe werben zuerst mit einem Säuregemisch behandelt, welches im zweiten Behälter schon einmal benutzt wurde.

Um die zu nitrirenden Stoffe mit der Säure zu mischen, steckt der Arbeiter seine Arme durch die gegenüberliegende Oeffnung O in die daran befestigten Gummiärmel m, welche den Arm

bis zum Handgelenk umschließen. Nachdem so die Masse ca. 15 Minuten lang mit einer Art Relle gut gerührt worden, wird sie herausgenommen und in eine Presse (Fig. 97 a. v. S.), die aus emaillirtem Gußeisen besteht, und beren Boden und Bandungen sein durchlöchert sind, abgepreßt. Die erhaltene kuchenförmige Masse kommt hierauf in einen zweiten Behälter und wird hier in gleicher Beisse mit einem Gemisch aus 3 Thln. Schwefelsäure von 1,834 specisischem Gewicht und 2 Thln. concentrirter Salpetersäure behandelt und dann nochmals abgepreßt. Die hier absließende Säure wird, wie schon erwähnt, von Neuem zur Nitrirung frischer Cellulose verwendet. Um sie zu verstärken, kann sie mit concentrirter Schwefelsäure oder wasserseiem Natriumsulsat vermischt werden.

Die ausgepreßte Nitrocellulose wird zuerst in den in Fig. 98 (a. v. S.) abgebildeten Gefäßen mit Wasser, bann in hölzernen Bottichen, die mit doppeltem Boden (Fig. 99) und mit ungleich großen Rädern versehm sind, auf einer schiefen Ebene nach und nach hinauf geschoben werden, weiter gewaschen, während das Waschwasser von einem Behälter in den anderen sließt. Der letzte Rest der Säure wird durch eine verdünnte Soda= oder Ammoniaklösung entsernt und zuletzt auch diese durch Nachwaschen mit reinem Wasser weggespült.

Die für die Behandlung der Cellulofe nicht mehr verwendbaren Säuren können verschiebenartig verwerthet werden.

Das erhaltene Phroxylin wird bis zur weiteren Benutzung unter Wasser aufbewahrt.

Die zu der Fabrikation des Phroxyleuns 1) nothwendigen Apparate sind:

- 1. Ein Mahlgang ober Hollander zum Zerkleinern des Pyroxyls und Kamphers.
- 2. Ein Apparat (Fig. 100). Die rechtedige quadratischesober runde Prefform liegt horizontal, um eine vorläufige Pressung zu vermeiden, welche ein Festwerden der Mischung des Kamphers und Phroxyls zur Folge haben würde. Die Presse, welche entweder eine Schraubenpresse oder eine hydrantische Presse sein kann, ist vollständig von einem Mantel umgeben, der mit einer

<sup>1)</sup> Pprogylein ift identifch mit Celluloid.

Thure versehen ift. Die Stange der Bresse tritt mittels einer Stopfbuchse aus dem Mantel. Der Mantel besitzt eine seitliche Deffnung, an der eine Ruhlschlange angeschraubt ift, die zur Condensation der sich entwickelnden Dämpfe dient.

Fig. 100.



3. Die Presse ist ferner mit einer Kammer verbunden von ungefähr 2 cbm Inhalt, welche zur Condensation der aus dem Kampher sowie aus den anderen Substanzen sich entwickelnden Dämpfe bient.

Fig. 101 (a. f. S.) zeigt diese Rammer im Schnitt; fie ift mit auswechsels baren Tropfblechen versehen, über welche Wasser rinnt.

- 200
- 4. Eine Presse, in beren hohlen Wänden Dampf circuliren kann und in welcher die vorherige Pressung vollendet wird.
  - 5. Mehrere specielle Formen von bestimmter Geftalt.
  - 6. Eine Luftpumpe, um in ber Rammer ein Bacuum zu erzeugen.
- 7. Ein Apparat von chlindrischer Gestalt oder Augelform von ungesähr 3 cbm Inhalt, der mit einem Mantel umgeben ist und in dem Dampf oder Ria. 101.



heiße Luft circuliren kann. Bon innen muß berfelbe durch Circulationsrohre für Dampf oder heißes Wasser ebenfalls heizbar sein.

8. Ein Destillationsapparat mit Condensator.

Zur Herstellung durchscheinender und durchsichtiger Objecte wird bas Byroxylin in ben entsprechenden Lösungsmitteln gelöst, die Lösung filtrirt und später abbestillirt, wobei man das Pyroxylin in Gestalt einer knetbaren Masserhält, die sich formen läßt.

Für die Herstellung von undurchsichtigen Gegenständen soll dem Byroxylin Rampher zugeset werden. 100 Thie. Pyroxylin werden in noch seuchtem Zustande mit 42 die 50 Thin. Rampher innig gemischt, mit einem sehr widerstandsfähigen Gewebe umgeben und dann in einem Haarpreßbeutel zwischen die Brefplatten der Warmpresse gebracht. Die Bressung dauert eine Stunde. Nach einigen Stunden können die in den Prestüchern stehenden Kuchen in eine geheizte Cylinderpresse gebracht werden. Hierauf sollen sie in oben beschriebenem Apparat, der durch eine Luftpumpe luftleer gemacht werden kann und auf dessen Boden sich Chlorcalcium befindet, vollständig getrocknet werden. Die erhaltenen bünnen Blatten werden in bekannter Weise weiter verarbeitet.

Die Nichtentzundbarkeit des Pyroxylins foll durch Waschen desselben in kieselsaurem Ratron und dann in phosphorsaurem Ammoniak oder Natron, durch Zusat von borsaurem Bleioxyd oder den schmelzbaren Flusmitteln, welche man in der Porzellan- oder Glasmalerei anwendet, erreicht werden.

Rach anderen Mittheilungen 1) verfährt man zur Ueberführung bes Phropylins in Gelluloid in folgender Weife:

Das Phrocylin wird in einem Hollander zu Brei gemahlen; nachdem aus bem Brei bann bas Baffer abgelaufen ift, wird berfelbe in einem burchlöcherten Gefäß durch ftartes Pressen entwässert. Das Phroxylin muß noch so viel Feuchtigkeit befigen, daß bei ber Beiterverarbeitung teine Entzundung ftatt-Das Mifchen mit Rampher foll burch Bermahlen, Berftogen ober Balgen in Baffer geschehen, bamit teine Entzündung stattfindet. Bir halten biefe Borficht für überflüffig, ba das Phroxplin meistens noch feucht genug ift, um sich nicht entzünden zu können. Man verwendet etwa 1 Thl. Kampher auf 2 Thle. Byrorylin, foll aber auch mit anderen Mengen gute Resultate erzielen. Mit bem Rampher werben auch bie Farben und Beimischungen zugesett, welche erforderlich find, um dem Fabrifat die gewilnschte Farbe oder Festigkeit ju verleihen. (Das Mischen aller dieser Substanzen wird mahrscheinlich, wie wir früher beschrieben haben, auf speciell bazu construirten Balgenmühlen vorgenommen.) Sierauf wird bie Maffe, um bas noch barin enthaltene Baffer zu entfernen und das Byrorylin und den Rampher in innigere Berührung zu bringen und dadurch die lösende Wirkung des Ramphers auf das Pyrorylin zu befördern, ftart gepreßt.

Die so getrocknete und gepreßte Masse kommt in eine geeignete Form. In der oberen Deffnung des Gesäßes oder der Form sigt ein Stempel, der durch Eindringen des Gesäßes unter eine hydraulische Presse auf die Masse herabgedrückt wird. Während sich nun die Masse unter diesem Druck befindet, wird sie durch Damps oder durch Circulation von heißem Wasser auf 65 dis 75° C. erwärmt. Die Untwandlung soll, sobald die richtige Temperatur ersreicht ist, rasch vor sich gehen und das Product ein gleichmäßig sestes sein.

G. Magnus in Berlin (D. R.-B. 8273) ließ fich folgendes Berfahren patentiren:

In einer Mischung von 100 Gew.-Thin. Aether vom Bolumgewicht 0,728 und 25 Gew.-Thin. Rampher löst man 50 Gew.-Thie. Collodiumwolle.

Die Aussching ber Wolle in ber Kampherlösung erfolgt sehr schnell und wird durch Rihren noch bebeutend beschleunigt. Durch bieses Berfahren entsteht aus der Collodiumwolle eine durchscheinende, gallertartige klebrige Masse, welche, um eine vollständige Auslösung der Wolle durch den Aether und eine innige Berbindung mit dem Kampher herbeizusühren, unter zwei übereinander liegenden Walzen so lange gewalzt wird, die das Material plastische Sigenschaften zeigt.

<sup>1)</sup> Berhandlungen d. B. 3. Bef. d. Gemfl. in Preußen 1878. Induftrieblätter 1878, Nr. 17, S. 147; Nr. 43, S. 392. Deutsche Induftriezeitung 1878, S. 127, 293 und 457. Chem. Centralbl. 1878. Wagner's Jahresber. 1878.

Bei farbigen Massen können die Farbstoffe bem Aether, ober mährend des Walzens bem Rohmaterial beigemischt werden. Diese ausgewalzten zähen Platten segen Magnus & Co. so lange der Atmosphäre aus, bis bieselben hart und polirbar werden.

Dieses Berfahren dürfte jedoch nur bei Platten oder Stäben von nicht zu großer Stärke verwendbar sein, da Stücke von 10 mm Stärke etwa 10 Tage zur Härtung brauchen. Um Körper von größerem Durchmesser, z. B. Billardbälle, Regelkugeln zc. herzustellen, rollen die Patentinhaber die dünnen, gewalzten zähen Platten zusammen. Nach theilweisem Berdunsten des Aethers werden dieselben auf einer Kreisraspel gröblich pulweristrt. Um die noch vorhandenen Reste des Lösungsmittels gänzlich zu entsernen, trocknet man das Cesuloid bei etwa 106° C. auf einem Wärmetisch. Das auf diese Weise vollkommen ausgetrocknete Cesuloid wird in erwärmte Metallsormen gepreßt und durch Berschrauben der letzteren einer andauernden Pressung ausgesetzt. Zu diesem Zweischtunden der letzteren einer andauernden Pressung ausgesetzt. Zu diesem Zweistellt man die gefüllten Formen auf ein Standsied in einen sogenannten Bulcanisitessel, welcher zu einem Drittel mit Wasser gefüllt ist. Nachdem der Ressell durch einen mit einem Sicherheitsventil versehenen Deckel lustdicht verschlossen ist, wird derselbe in einem Kochapparate erwärmt. Durch Beobachtung eines im Deckel angebrachten Thermometers wird die Temperatur controlirt.

Wenn die ersten Wasserdämpse sich entwickeln, so muß die im Kessel vorhandene Luft durch Deffnen des Bentils oder durch einen sitr diesen Zweck augebrachten Hahn entsernt werden. Sobald das Wasser den Siedepunkt erreicht hat, wird die Wärme so gesteigert, daß in  $1^1/_2$  bis höchstens  $1^3/_4$  Stunden 120 bis  $122^{\circ}$  C. erreicht werden. Eine größere Hise oder längeres Berweilen an der äußersten Wärmegrenze führt ein vollständiges Zerstören der Masse herbei.

Das erkaltete, von der Form befreite Cellulord ift ein durchscheinendes, sehr festes, hornartiges Material, welches sich feilen, schneiben, auf der Dresbank bearbeiten und mit Trippelwasser poliren läßt.

H. Partes in Birmingham ließ sich am 29. October 1879 ein Ber- fahren zur Herstellung von Cellulord patentiren (D. R.=B. 10211), bas

folgendermaßen ausgeführt wird.

Nitrocellulose (gleichviel ob aus Papier, Baumwolle, Leinen, gewebten ober gesilzten Fasern hergestellt) wird mit einer Auslösung von Biersach-Chlor-kohlenstoff und Kampher allein oder mit anderen gelösten Stoffen, wie Gummi-harze, Oele, Farbstoffe u. s. w., versetzt. Ein anderes Lösungsmittel, bessen sich Parkes bebient, ist Zweisach-Schwefeltohlenstoff und Kampher. Die Lösung der Nitrocellulose geschieht vorzugsweise unter Anwendung von Hitze.

Ein gutes Lösungsmittel für Nitrocellulose ist Nampher, welcher bis zu seinem Schmelzpunkte erhipt wird; bei dieser Temperatur löst sich die Nitrocellulose ebenso schnell, wie sie dem geschmolzenen Kampher zugeführt wird. Die Berbindung geht noch schneller vor sich, wenn das Gefäß, in welchem die Lösung stattsindet, unter Druck gesetzt wird. Der Masse können noch andere Stosse beigemischt werden und soll sich die so hergestellte Substanz formen und walzen lassen. Um den Schmelzpunkt des Kamphers zu erniedrigen, setzt man bemselben Körper, wie Dele, Parassin, Terpentin, Benzol 2c. zu.

Als weitere gute Löfungemittel für Nitrocellulofe benutt Bartes

- 1. eine Berbindung, welche man erhält durch Ueberleiten von schwefliger Saure über granulirten Kampher;
  - 2. eine Auflösung von Rampher in Bengol.

Ebenso soll eine Lösung von Rampher in Terpentin unter Druck die Nitrocellulose rasch auflösen.

Partes hat gefunden (mas fibrigens nicht neu ift), daß mit Alfohol ober Aether besprengte ober beseuchtete Schiegbaumwolle in ber hise erweicht und sich in Formen preffen läßt.

In einem weiteren Patent beschreibt Partes das Berfahren zur hersftellung von Gegenständen, die eine glanzende, zarte Farbe haben sollen, sowie die Herstellung von Lad aus Nitrocellulose.

Im ersteren Falle wird die Nitrocellulose vor der Auflösung gefärbt. Im letteren Falle ift ein mehr fluffiges Lösungsmittel erforderlich.

Die Lösungen konnen entweder allein verwendet werben, ober man vermischt sie mit anderen Stoffen, wie Gummi, Harzen, Bigment 2c.

Auch Schellad vermischt Partes mit ber flüffigen Löfung ber Ritrocellulofe. Diefes ift nur in fofern möglich, wenn bie Löfungsmittel, die er zum Auflösen ber Nitrocellulose verwendet, gleichfalls Löfungsmittel für Schellad find.

In einzelnen Fällen benutt er Lösungen in einem ber vorerwähnten Lösungsmittel mit Ricinusöl und mit metallischen Bronzen ober Bigmenten zum Berlacen von Flaschen.

Die Herstellung von kunftlichem Elfenbein aus Cellulord geschieht in folgender Beise 1):

100 Theile Elfenbeinstaub,

100 " Pyrorylin,

50 " Rampher

werben zusammengemischt.

Das Byrorylin wird zuerst in einem Holländer zu einer breiartigen Masse gemahlen, dann entwässert und in den angegebenen Berhältnissen mit Elsenbeinstaub und Kampher gemischt. Die noch seuchte Mischung wird durch starkes Bressen zwischen wasseraufsaugenden Kissen ihrer Feuchtigkeit beraubt. Die ershaltene Masse wird alsdann mit 50 Thln. Aethylnitrit in einem geschlossenen Gefäß gleichmäßig übergossen und mehrere Stunden der Einwirkung überlassen.

In einem geheizten Cylinder wird barauf die Masse gehörig gepreßt und dann zwischen heißen Walzen ausgewalzt. Das so erhaltene Fabrikat hat das Ansehen wie reines Elsenbein, ist frei von Strichen oder Fleden, wird von Fruchtigkeit nicht angegriffen und läßt sich unter Druck in beliebige Formen pressen.

<sup>1)</sup> Wagner's Jahresbericht 1878, S. 1163.

#### Eigenschaften bes Celluloibs.

Je nach der Art der Darftellung des Celluloids zeigt dasselbe in seiner Zusammensetzung und in seinen Gigenschaften Berschiedenheiten, und weichen beshalb die Angaben über seine Gigenschaften wesentlich von einander ab.

Während es nach der einen Angabe schon bei 70° C. weich und plastisch wird, geschieht dies nach anderen Angaben erst dei 125 dis 130° C. Nach Angabe des Einen zersetzt es sich schon dei 130°, während Andere 160 bis 170° C. als Zersetzungstemperatur angeben. Ebenso variirend sind auch die Angaben über das specifische Gewicht.

Es zeigt nur geringe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Reagentien; von concentrirter Salpetersäure wird es stark angegriffen und allmälig vollständig aufgelöst. Der Einwirkung von Salzsäure widersteht es ziemlich gut. Concentrirter Schwefelsäure widersteht es anfangs, wird aber später bei Einwirkung von Wärme ebenfalls zersetzt.

Bon Aether und Altohol, Mischungen von Aether und Altohol, Methyläther und Salpetrigsäure-Aether, Chlorkohlenstoff, Methylaltohol 2c. wird es leicht angegriffen und das darin enthaltene Pyroxylin, sowie der Kampher aufgelöst; es giebt dieses Berhalten des Cellulords gegen Lösungsmittel uns ein Mittel an die Hand, das Cellulord auf seine Beimischungen prüsen zu können.

Die anfangs sehr getabelte Feuergefährlichkeit bes Cellulouds und ber baraus hergestellten Gegenstände ist bei den geringeren Sorten durch Zusatz von mineralischen Substanzen, Wasserglas, bedeutend vermindert worden, während sie aber filr die feineren Sorten noch nicht in dem Maße beseitigt worden zu sein scheint.

Wie wir auf Seite 197 mittheilten, soll die Entzündungstemperatur des Cellulords an offener Luft bei 195° liegen. Bei dieser Temperatur zersetzt es sich stürmisch unter Entwicklung salpetriger Säure. Auf 180° C. erhist und mit dem Hammer geschlagen, explodirt es.

Charatteristisch für das Cellulord ift der Kamphergeruch, der für manche Benutung, namentlich für die Herstellung von Toilettegegenständen, Kragen und Manschetten sehr störend ist. In wie weit der Geruch durch geeignete Zusätze beseitigt und verdeckt werden kann, bleibt noch eine zu lösende Aufgabe der Technik.

Das Aussehen bes Cellulords im ungefürbten Zustande ift hellem Horn gleich.

Reuleaux 1) glaubte anfangs, daß das Cellulord beim Reiben elektrisch würde; nach Mittheilungen von Clouet 2) übereinstimmend mit einer Berichtigung in den Industrieblättern wird das Cellulord beim Reiben nicht elektrisch.

<sup>1)</sup> Berhandlungen des B. 3. Bef. d. Gewerbsteißes in Preugen 1878.

<sup>2)</sup> Bullet. de la soc. int. de Rouen 1877; Dingl. pol. J. Bb. 224; Industriebl. 1878, Rr. 13, S. 127.

Zwei Eigenschaften, bie namentlich eine vortheilhafte Berwendung bes Celluloids zu Schmucklachen ermöglichen, find:

- 1. die Fähigkeit sich leicht mit verschiebenen gelösten Farbstoffen ober mit festen Farbstoffen färben zu lassen, wodurch es gelingt Imitationen von Halbebelsteinen, z. B. Malachit, Corallen, Schilbkrot, Bernstein, herzustellen;
- 2. die Leichtigkeit mit der es die feinsten Formen ausstult, und an Metallsanlagen, auf die es in weichem Zustande gepreßt wird, cementartig festshaftet. Man benutzt es deshalb in neuerer Zeit mit großem Bortheil zu den mannigsachsten und zierlichsten Einlagarbeiten mit Metallen 1).

### Die Berftellung ber Cellnloibgegenftanbe.

Die Herstellung der Cellulordgegenstände hat große Aehnlichkeit mit der Darstellung der Hartgummiwaaren. Wie lettere, so werden eine Reihe von Cellulordgegenständen aus Platten durch Schneiden, Hobeln u. s. w. hergestellt, während andere Gegenstände durch Pressen in geeigneter Form und Erhitzen, wie die Hartgummiwaaren gemacht werden.

Die Berarbeitung der Platten zu Gegenständen geht noch leichter als bei ber Hartgummisabrikation, da das Cellulord selbst bei nur 70° C. sich leicht biegen und formen läkt.

Die Herstellung ber Platten geschieht entweder durch Auswalzen der Cellusloödmasse zwischen heißen Walzen, oder es werden dieselben aus Blöden gesägt. Die Blöde können mit dem Balancier auf dem Wärmtisch in beliedige Formen gebracht werden.

Das Cellulord wird mit seinem Bimsteinpulver, Schmirgelpulver und anderen Körpern, die mit Seife zu einem Teig geknetet werben, polirt.

Das Cellulord nimmt einen Glanz wie so leicht kein anderes Material an. Beim Schneiden, Sügen und allen Berrichtungen, bei denen eine rasche Bewegung der stählernen Werkzeuge erforderlich ist und in Folge dessen starkes Erhizen eintreten kann, läßt man zeitweise Wassertropfen auf die zu bearbeitende Stelle fallen.

Beim Preffen ober Ausstoßen empfiehlt es fich das Cellulord vorher gelinde zu erwärmen, und damit einem Zerreißen und Zerbrechen vorzubeugen.

Bum Erwarmen bes Cellulorbs bebient man fich am besten bes Waffers ober bes Glucerins.

Zum Auffleben von Pappe, Holz, Leber 2c. verwendet man eine Maffe, bestehend aus:

1 Thi. Schellack,

1 " Kampher und

3 bis 4 Thin. neunziggrädigem Alfohol.

<sup>1)</sup> Man legt zuerst die Gold =, Silber = 2c. Cinlagen in die für das Stück ges
fertigte Hohlsorm, dann weißes oder gefärdtes Celluloïd darauf und prest das Ganze
unter Erhigen durch den Formstempel ein. Die Metallförperchen pressen sich dabei
sest an das Celluloïd an und haften, wie durch einen sesten Kitt verbunden.

Bur Zusammenkittung des Cellulords eignet sich am besten eine Auflösung von Cellulord in 90 grabigem Altohol.

Sprobe gewordenes Celluloid tann burch Gintauchen in Rampherspiritus

nach und nach erweicht werben.

Berlen, Brochen, Knöpfe 2c. 2c. werden durch Pressen von Cellulosdmasse in geheizten Formen dargestellt. Am besten läßt man die Gegenstände, wenn sie aus der Form kommen, eine Zeit lang an der Luft liegen, bis der Kampher-

geruch vergangen ift.

Durch Färben ber Cellulordmasse gelingt es, wie schon früher erwähnt, Elsenbein, Bernstein, Schildrot, Lapis lazulo, Corallen 2c. täuschend ähnlich nachzuahmen. In ben letten Jahren hat man vielfach aus Cellulord, als Ersat Leinwand: Kragen, Manschetten, Hemdeneinsätze gefertigt. Diese Gegenstände werden hergestellt, indem man ein Stud Leinwand zwischen zwei weißen dünnen Cellulordplatten preßt. Der Bortheil, den diese Artikel haben sollen, ist der, daß sie bei großer Dauerhaftigkeit leicht durch Waschen mit einer Bürste gereinigt und mit dem Handtuch getrodnet werden können.

Diese Sachen sind anfangs blendend weiß wie Leinwand und haben ein schönes gewebeartiges Aussehen. Wir haben selbst Proben mit diesem Artikel angestellt und fanden, daß beim Tragen und öfteren Waschen mit einer Bimsteinpulver enthaltenden Seise das gewebeartige Aussehen sich verliert. Auch ist der merklich hervortretende Kamphergeruch ein Hinderniß für ihre Ber-

breitung.

Welche Bestandtheile dem Cellulord bei der Herstellung dieser Gegenstände zugesetzt werden, um ihm eine biegsame, elastische, kautschukähnliche Beschaffenbeit zu geben, ist nicht bekannt, doch vermuthen wir, daß Zusätze von trocknenben Delen (wie Leinöl) oder Paraffin 2c. dazu benutzt werden.

Auch Artikel der Lederwagrenindustrie werden mit Celluloid imitirt.

Das Cellulord soll serner sehr geeignet sein, das Horn, auf welches die Feuchtigkeit der Atmosphäre sehr einwirkt, bei der Herstellung von Maßstäben zu ersetzen. Während die Zunahme der Länge eines Hornmaßstabes, der aus einem trocknen geheizten Raum an die seuchte Luft gebracht werde, 1/2 die 1/1 mm auf das Decimeter betrage, verlängere sich das Cellulord bei dem größten im praktischen Leben vorkommenden Unterschiede nur um etwa 1/5 mm.

Nach bem polytechnischen Notizblatt hat man neuerdings mit Erfolg versucht, den Holzbildftock, welcher bisher auf galvanoplastischem Wege vervielfältigt wurde, nunmehr mit Hulfe des Cellulords zu vervielfältigen. — Das Cellulord dringt vermöge seiner leichten Bertheilbarkeit in die feinsten Bertiefungen der Form ein, und erhält man dadurch ein getreues Bild des Holzschnittes, welches sogar feiner ist als das auf galvanoplastischem Wege hergestellte, weil die trennende und manche seine Linie ausstüllende Graphitschichte wegfällt.

Das Berfahren ift folgendes:

Die Bilbsläche bes Holzschnittes wird zuvor mit einem Cement bestrichen, welcher erhartet und bann ohne Beschädigung bes Bilbes leicht abgenommen werden kann. Die Cementschichte vertritt also hier die Stelle ber Guttapercha,

b. h. sie bietet ein treues verkehrtes Bild des Holzstiches. Die Cementsorm wird dann mit einer erweichten Platte von Cellulord unter eine hydraulische Presse gebracht. Das leicht sich auschmiegende Cellulord legt sich dann nach 5 bis 6 Minuten dauerndem Pressen an die seinsten Theile der Form an.

Die ganze Manipulation erfordert 1/2 Stunde. Die Cellulorbschichte bietet gegen bas auf galvanoplastischem Wege hergestellte Bild noch manche weiteren Bortheile. Es soll den Druck der Schnellpresse länger aushalten und können von demfelben mehr als 100000 Exemplare abgezogen werden. Ein weiterer großer Bortheil liegt in der Biegsamkeit des Cellulords.

Bekanntlich werden die meisten Tagesblätter gegenwärtig auf Maschinen gedruckt, die bis zu 20000 Exemplaren six und sertig liesern. Bei diesen Maschinen wird der Schriftsat, statt daß er sonst flach ausliegt, auf Walzen geschraubt, zwischen denen das Papier hindurchgeht. Diese Einrichtung ersichwerte aber dieher die Anwendung der Zeitungsdruckmaschinen zu dem Druck illustrirter Blätter, da bei dem Umlegen der Platten auf die Walzen die Platten so beschädigt wurden, daß schahafte Bilder entstanden.

Wir wollen hier noch turz einige Compositionen beschreiben, die man an Stelle von Cellulord für manche Zwede verwendet.

3. S. Hatt 1) (in Paris), der Erfinder des Cellulords, stellt eine plastische Masse aus Meerschaumabfällen, Nitrocellulose und Kampher her. Die sein gepulverten Meerschaumabfälle werden mit einer dickslissischen Masse aus 5 Gew. Thln. Nitrocellulose, ca. 3 bis 5 Gew. Thln. Kampher und der zur Auslösung der Nitrocellulose nöthigen Menge Aether (ca. 3 Thle.) und Altohol (ca. 1 Thl.) gehörig gemischt. 100 Thle. Meerschaum werden auf 1 Thl. der in der Flüssigkeit enthaltenen Nitrocellulose gerechnet. Nach gehöriger Mischung läßt man die Lösungsmittel verdunsten und erhitzt die schließlich gepulverte Masse in Formen auf 100 bis 120° C.

Das Berhalten ber Cellulose gegen gewisse Substanzen, wie Lösungen von Aupserorydammoniak, concentrirte Zinkhloridlösung 2c. hat man benutzt, um aus der Cellulose eine Masse herzustellen, die in vielen Fällen als Ersat für Cellulosd oder Hartgummi dienen soll.

Durch geeignete Behandlung mit Zinkchlorid ober ähnlich wirkenden Stoffen wird die Oberfläche der Cellulofefaser in ein klebriges Gummi verwansbelt, welches nach dem Trocknen nicht mehr aufquillt 2).

Derartig aufgeweichte ober theilweise gelöste Cellulose kann entweber für sich allein ober gemischt mit anderen Substanzen in Formen gepreßt und gewisse Gegenstände daraus hergestellt werden.

Wie bei dem Celluloid durch den Kampher oder andere Lösungsmittel, sind hier durch die oberflächliche Lösung und nachherige Trocknung die Fasern mit einander verklebt und erscheint die getrocknete Masse als ein hornartiges sesses, welches für Wasser undurchdringlich geworden ist.

<sup>1) 2</sup>Bagner's Jahresberichte 1878, S. 1162 u. 1879, S. 1144.

<sup>2)</sup> Bekanntlich beruht auf diesem Berhalten der Cellulose die Gerstellung des Bergamentpapiers. Rurze Einwirkung der Schwefelsaure verwandelt die Faser in ein klebriges Gummi, das ebenfalls nach dem Trocknen nicht mehr aufquillt.

Berschiedene Patente sind in der letten Zeit namentlich in Amerika sür die Herstellung solcher Compositionen ertheilt worden; meistens sind aber die Patentbeschreibungen sehr unklar gehalten, um absichtlich irre zu führen. So bezeichnet man mit den Namen: "Vulcanised sibre" 2c. 2c. Producte, die durch Behandlung von Cellulose oder Papier mit Zinkhlorid gemischt mit anderen Substanzen dargestellt werden, und die zur Ansertigung einer Reise von Gegenständen, welche sonst nur aus Leber oder Kautschuft hergestellt werden, benutzt werden kann.

#### Unterfucung bes Celluloibs.

Die qualitative Untersuchung bes Cellusords auf die Beimischungen unterliegt nach unserer Ansicht keiner großen Schwierigkeit, dagegen ist eine quantitative Untersuchung schwer auszuführen. Wir wollen hier einige Andeutungen geben, wie man bei dem Gang einer Analyse versahren kann.

Die Trennung von mineralischen Beimischungen tann burch Behandlung bes fein geraspelten ober zerschnittenen Cellulords mit Aether, Chlorosorm ober einem andern ber bekannten flüchtigen Lösungsmittel bei mäßiger Barme geschehen.

Die mineralischen Beimischungen, wie Magnesia 2c., phosphorsaures Ammoniak, borsaures Bleioryd, bleiben zurud; in Lösung geht die Nitrocellulose, ber Kampher, fette Dele ober Baraffin.

Die Untersuchung und Bestimmung des Ruckstandes von mineralischen Bestandtheilen kann nach dem gewöhnlichen Gang der Analyse erfolgen. Stwaß schwieriger ist die Untersuchung des in Aether und andere Lösungsmittel übergegangenen Theils.

Die Bestimmung und Untersuchung ber Nitrocellulose kann burch Ueberführung in gewöhnliche Cellulose durch Behandlung mit reducirend wirkenden Substanzen geschehen.

Behandelt man die Nitrocellulose bei 100° mit concentrirter Lösung von Eisenchlorikr und setzt Salzsäure zu, so entwickelt sich Stickornbgas und das ausgeschiedene Eisenorybhydrat löst sich in der Salzsäure und die structurlose Cellulose bleibt zuruck.

Der chemische Borgang, ber babei ftattfindet, ift folgender:

Gleiche Reduction erleibet nach had ow die Schiefbaumwolle durch Be handlung mit einer weingeistigen Lösung von Kaliumsulfhydrat:

$$\begin{array}{c|c} \underline{5\,C_6\,H_7\,O_2\,(O\,N\,O_2)_3} &+& \underline{9\,K\,H\,S} &+& \underline{3\,H_2\,O} \\ \underline{\text{Kaliums}} && \underline{\text{Raliums}} && \underline{\text{Baffer}} \\ \underline{=\,\underline{5\,C_6\,H_{10}\,O_5}} &+& \underline{6\,N\,O} &+& \underline{9\,K\,N\,O_3} &+& \underline{S_9}. \\ \underline{\text{Celluloje}} &&\underline{\text{Stidoxyd}} && \underline{\text{Raliums}} && \underline{\text{nitrat}} && \underline{\text{Schwefel}} \\ \end{array}$$

Die auf biefe Beife ausgeschiedene Cellulose muß zur Bestimmung forgsfältig mit Alfohol ausgewaschen, bei 100° C. getrodnet und gewogen werden.

Die Bestimmung des Stidstoffs in dem Cellulord läßt sich wahrscheinlich in der Weise ausstühren, wie Balter Crum den Stidstoff in der Schießbaumwolle bestimmte. Derfelbe brachte in eine mit Quedfilber gefüllte Glasröhre eine gewogene Menge Schießbaumwolle und ließ dann das 20 sache an Gewicht der Schießbaumwolle concentrirte Schwefelsäure zu.

Durch Einwirkung der Schwefelfäure wird Salpeterfäure frei; lettere wirkt auf das Queckfilber; es bildet sich Stickorydgas und ein Theil des Queckssilbers wird orndirt.

Nachbem die Einwirkung einige Stunden gedauert hat, liest man die Menge des gebildeten Stidoxydgases an der calibrirten Glasröhre ab; läßt dann eine Lösung von schwefelsaurem Eisenoxydul hinzutreten, welche das Stidstoffoxydgas absorbirt und berechnet aus dem verschwundenen Bolumen das Stidoxydgas.

Rampher, der in den meisten Fallen zugesetzt ift, läßt fich leicht durch den Geruch erkennen.

Die quantitative Bestimmung des Kamphers ist weit schwieriger. Eine geeignete Methode zur Bestimmung ist uns aus der Literatur nicht bekannt. Eine annähernde Bestimmung läßt sich wahrscheinlich dadurch erzielen, daß man das seingepulverte Cellulord so lange mit Wasser tocht bis der Kamphergeruch verschwunden ist, da sich der Kampher beim Erhitzen mit den Wasserdumpsen verschichtigt.

Die dem Celluloöd bei der Fabrikation zugesetzten setten Dele, Fette 2c. lassen sich erkennen, indem man die durch Kochen mit Wasser vom Kampher befreiten Rückftände mit Kalilauge verseift. Die Fettsäuren werden dadurch in lösliche Seisen übergeführt und können dann in bekannter Weise abgeschieden werden.

Die dem Cellulord zugesetzten Farbstoffe finden sich, wenn sie mineralischen Ursprungs sind, in dem in Aether unlöslichen Theil. Die dem Cellulord zugesetzten gelösten Farbstoffe milfen entweder durch chemische Reactionen oder durch physitalische Sigenschaften erkannt werden. Auf eine nähere Beschreibung derselben können wir uns nicht einlassen.

Wir glauben hier einige Winke gegeben zu haben, wie man bei ber Unterssuchung und Analyse verfahren kann und die wichtigen Momente hervorsgehoben zu haben, die beachtet werden muffen.

Braktischen Bersuchen bleibt es überlaffen, diese Borschläge zu prüfen und bie naberen Berhaltniffe festzustellen.

Durch übermäßige Pressung oder leberhigung ober sonstige Unvorsichtigkeiten bei ber Fabrikation des Cellulords, beispielsweise bei Berwendung einer zu ftark nitrirten Cellulose, kann leicht in Cellulordsabriken Feuersgefahr und Explosion entstehen. Die als Lösungsmittel manchmal zur Berwendung kommenden Subskanzen wie Aether und Altohol erhöhen die Gefahr noch wesentlich; namentlich ist auf die große Feuergesahr und die explosiven Eigenschaften des leicht flüchtigen Aetherdampses Rücksicht zu nehmen.

Auf Grund bes §. 120, Absat 3 ber Gewerbeordnung ist von bem Polizeipräfibium für Berlin und Charlottenburg verordnet worden, daß bei der

Anlage von Cellulorbfabriten folgende Buntte berückfichtigt werden.

1. Die Darstellung von Cellulord muß in einem von allen anderen Gebäuben abgetrennt liegenden massiven, in seinem Innern durch Brandmauern in vier Theile getheilten, leicht bedeckten Raume, welcher mit einem unter Bersschluß zu haltenden Zaune umgeben ist, vorgenommen werden.

Die in Faffern in hinreichend naffem Zustande ankommende Collodiums

wolle ist im Freien innerhalb bes Zaunes aufzubewahren und zu gapfen.

2. Die Temperatur in der Trockenanstalt darf in jedem der vier durch Brandmauern von einander getrennten Räume 30°C. nicht übersteigen. Sie muß durch die im Innern angebrachten, von Außen sichtbaren Thermometer vermöge der an ihnen angebrachten Marken leicht erkenndar sein und im Falle sie das angegebene Maximum zu übersteigen droht, vermöge des über der Anstalt angebrachten Luftschachtes sofort die auf dasselbe herabgedrückt werden können.

3. Die in jedem der vier Räume aufzustellende Trockenvorrichtung besteht aus einem eisernen, mit Dampf zu heizenden Register aus den beiden in Entfernungen von 0,20 bis 0,10 m iber benselben angebrachten Haarsieben und aus in Entfernungen von je 0,15 m über den Haarsieben befestigten hölzernen

Bürben.

Mehr als 1 kg Collobiumwolle barf auf einmal auf einer Hürbe nicht getrocknet werben.

- 4. Die erforderlichen Materialien: Aether (im Maximum von 2 Ballon8), Rampher und Alfohol müffen im Freien innerhalb des gedachten Zaunes so aufbewahrt werden, daß Unberusene sich nicht nähern kömnen; namentlich muß der Schweseläther vor dem Einfluß der Sonne geschützt sein. Die Ballons müffen so sicher aufgestellt werden, daß sie nicht umstürzen oder zerbrechen können.
- 5. Der zur Mischung erforberliche Schwefeläther ist mittels Saugehebers aus dem Ballon zu entnehmen, damit letzterer an seiner Stelle unverruchbar bleiben kann.

Während bes Mischens ber Materialien ift für besonders ftarken Abzug ber entstehenden Dämpfe zu sorgen. Die Arbeiten bes Zapfens, des Trodnens und bes Mischens sind nur zuverläffigen, gut instruirten Leuten zu übertragen.

6. Sämmtliche Röume, in benen das Cellulord gewalzt, geprest, getrocknet, aufbewahrt und verarbeitet wird, sind stets auf das Ausreichendste zu ventiliren und wenn erforderlich, die Absührung der Dämpfe und die Zusührung frischer Luft mit besonders wirksamen Bentilatoren zu erzwingen.

- 7. In sämmtlichen Räumen, wo mit Collobiumwolle, Schweseläther, Rampher und Cellulord umgegangen wird, barf nur bei Tageslicht gearbeitet werden; eine kinstliche Beleuchtung barf in ihnen nicht stattsinden. Den Arbeitern ist bas Rauchen und bas Mitbringen leicht entzündlicher Stoffe zu versbieten und ift die Besolgung des Berbots wirksam zu controliren.
- 8. Die Borräthe von Cellulord sind entsernt von Arbeitsräumen an besonders seuersicherer Stelle aufzudewahren. Die bei der Berarbeitung des Cellulords entstehenden Abfälle sind allabendlich beim Arbeitsschluß vor Eintritt der Dunkelheit zu entsernen und unschädlich zu machen. Die Erwärmung und Pressung dieser Abfälle behufs weiterer Berarbeitung bleibt ausgeschlossen. Das Maximum der Production an Cellulord ist auf 8 kg täglich sestgeset.

(cf. Amtliche Mittheilungen aus den Jahresberichten der mit Beaufsichtisgung der Fabriken beschäftigten Beamten. 1880. Berlin bei Kortkampf, I. Bb., S. 19; II. Bb., S. 123).

#### Die Fabrifation ber wafferbichten Gewebe.

Die verschiebenen Methoden der Herstellung mafferdichter Gewebe laffen sich in folgende Saupt- und Unterabtheilungen bringen:

1. Methoben, bei welchen durch Auftragen von Kautschut, Guttapercha, Firnis ober Lact 2c. ein wasser und luftdichter Ueberzug auf bem Gewebe erzeugt wird.

Diefe Hauptabtheilung tann wieder in folgende Unterabtheilungen gebracht werben:

- a) Berfahren, bei welchen durch Auftragen von Kautschut ober Guttapercha entweder in gelöstem Zustande ober durch Aufwalzen ein Ueberzug erzeugt wird. Diese Methode haben wir schon bei der Kautschutindustrie besprochen und verweisen wir auf das Seite 132 bis 138 Gesagte;
- b) burch Ueberziehen der Stoffe mit Mischungen von Kautschut, Guttapercha, Bech, Kolophonium, Leinöl, Firniß und Firniklad, Del 2c.;
- c) durch Ueberziehen ber Stoffe mit Firnifilad, eingekochtem Del, aufgelösten Harzen 2c. Hierher gehören auch die im Handel unter dem Namen Bachstuch, Deltuch 2c. vorkommenden Stoffe und werden wir die Beschreibung zu beren Herstellung bei Besprechung der sub c) genannten Stoffe einfügen.
- 2. Methoden, bei denen durch Imprägniren mit Fetten, Paraffin, Theer, Metallorybsalzlösungen und Berdunsten dieser Lösungen, ober Erszeugung von Niederschlägen durch chemische Reaction die Wasserschichtigkeit des Stoffes erreicht wird. Man kann hierbei wieder folgende Untersabtheilungen unterscheiden:
- a) Erzeugung einer Fett-, Paraffin- ober Theerschichte auf ber Faser, die die Boren verstopft und die Abhäsion zum Wasser vermindert;
- b) Eintauchen ber Gewebe in Metallorybfalzlösungen, Eisenoryb, schwefelsaure Thonerbe, Alaun und Erzeugung eines unlöslichen Reim, Riederschlages durch Fällung mit thierischem oder vegetabilischem Leim,

Gummi 2c. oder durch Zersetzung leicht zersetzlicher Salze (z. B. effigsaure Thonerde) bei mäßiger Wärme.

c) Erzeugung von unlöslichen Seifen durch Imprägniren ber

Stoffe mit Metallorybsalzlösungen und Umseten mit gelösten Seifen.

Es liegt felbstverständlich außerhalb bes Bereiches dieses Buches, die zahlreichen in der chemisch-technischen Literatur zerstreut sich findenden Recepte
summarisch classificiert nach dem obigen Schema hier aufzuzählen. Wir beschränken uns vielmehr darauf, durch Auswahl einer Reihe uns gut dünkender
besserer Wethoden die verschiedenen Verfahren zu beschreiben.

# 1. Herftellung von wafferbichten Stoffen burch Hebergiehen mit Lad, Firnif, Guttaperda, Ranticut ic.

Bon allen Stoffen eignet sich bas Rautschut, wie wir bereits früher hervorhoben, am besten. Wegen seines hohen Preises jedoch hat man es in letzter Zeit durch eine Reihe anderer Substanzen ganz oder theilweise ersetzt. Bon Substanzen, die als Ersatz für das Kautschut dienen können, erwähnen wir solgende:

Leinöl, Harz, Pech, Terpentin, Leim 20.

Mit diesen Stoffen werden entweder in Verbindung mit Kautschuk oder ohne dieses durch Auslösen in geeigneten Lösungsmitteln breiartige Massen hergestellt, die mittels der Hand oder geeigneter Maschinen auf den Stoff aufgetragen werden.

Wir haben schon bei der Besprechung ber tautschulirten Stoffe die Beschreibung einer Maschine zum Auftragen der Masse gegeben und verweisen wir auf das Seite 134 Gesagte.

Wie bei ber Herstellung ber tautschuftirten Gewebe muß die Mischung auch hier in bunnen Schichten aufgetragen werben, wenn die Stoffe nicht an Bruchigfeit leiben follen.

Wir theilen hier einige Methoben ber Herstellung von wasserbichten Stoffen mit Guttapercha und Kautschukcompositionen mit.

Eine solche Mischung zur Herstellung von masserdichten Zeugen zu Bagenbeden 2c. 1) wird in folgender Beise zusammengesett. Es werden:

106,5 g Kautschut,
175,0 " sein gesiebte Sägespäne,
10,0 " Schwefelpulver,
25,0 " gelöschter Kalt,
125,0 " schwefelsaure Thonerde,
125,0 " Eisenvitriol,
10,0 " Werg,

<sup>1)</sup> Journal of applied Chemistry vol. 5, p. 118.

in einem erwärmten Cylinder zu einem ganz gleichmäßigen Teig zusammensgemischt, der in dunne Ruchen geformt wird. Diese werden in kleine Stude zerschnitten und in der doppelten Gewichtsmenge Terpentinöl, Benzin, Betroleum und Schwefelkohlenstoff gelöst, wozu bei fünfs oder sechsmaligem Umrühren ca. 24 Stunden nöthig sind.

Diefe Lösung wird mit Meffern ober Balgen auf bie mafferbicht zu machenben Beuge aufgetragen.

Um dem Zeuge Glanz zu geben, läßt man es Walzen mit Pappiberzug passiren, dann wird es über eine hohle eiserne Trommel gewidelt, die, um das Anhaften zu verhindern, mit Zeug überzogen ist, und auf dieser in einem gesichlossenen Cylinder eine Stunde lang einem Danupfstrom von vier Atmosphären ausgesetzt. Durch das Erhitzen im Dampfstrom wird das Kautschuft vulscanisitet.

5. Hirzel2) ließ fich folgendes Berfahren zur Berftellung eines maffere und gasbichten Stoffes (jogen. Gastuch) patentiren.

Zwischen zwei Stude eines nicht zu groben bichten Stoffes, 3. B. Shirting, ber nicht appretirt ift ober vorher burch Waschen von ber Appretur befreit wird, legt man ein entsprechend großes, glattes Stud von fogenanntem Buttaperchapapier und führt bas Ganze zwischen heißen Balgen hindurch. deffen verbinden fich die beiden außeren Shirtinglagen auf das Innigfte mit ber inneren Guttaperchalage zu einem für Gas und Wasser undurchbringlichen Stoffe, ber baburch noch bichter und widerstandsfähiger wird, daß man ihn auf beiben Seiten mit einem bunnen, fetten Lad, 3. B. fettem Copallad, übergieht. Dan foll fo einen genügend biegfamen, gefchmeidigen Stoff, ber gas- und mafferbicht ift und jahrelang, felbst unter ben Ginfluffen der Witterung und außeren Temperatur dicht bleibt, gewinnen. Derfelbe läßt fich in Rollen von der Lange und Breite bes bei feiner Berftellung jur Berwendung tommenden Shirtings anfertigen und tann zu allen benjenigen Zweden verwendet werden, zu welchen mafferbichte Stoffe in Anwendung tommen. Ferner eignet fich berfelbe gur Berftellung gasbichter Membranen zu Drudregulatoren für comprimirtes Bas, ju ben Beuteln ober Saden für trodene Gasuhren, sowie jur Anfertigung von trodinen Gasbehältern.

Zum Ueberziehen der Stoffe mit Kautschukcomposition verwendet man häufig Lösungen des Kautschuks in eingekochtem Leinöl, Harz, Terpentin, Kreide 2c.

1878, 6. 219.

<sup>1)</sup> Auf ähnliche Weise, wie die vorstehende Ueberzugsmasse, wird ein wasser und dampfdichter Ritt hergestellt. Es werden nämlich für diesen Zweck 2125 g Kautsschuft in Benzin gelöst und in diese Lösung folgende Substanzen gut eingerührt:

<sup>1500</sup> g Cagefpane 500 g Alaun,

<sup>200 &</sup>quot; Schwefelpulver 500 g gelöschter Ralt,

<sup>300 &</sup>quot; Mennige oder Glatte 500 g Werg.

<sup>(</sup>Deutsche Industriezeitung 1870; Dingl. pol. J. 198, S. 264.)

2) H. Hitzel, Industriebl. 1878, Rr. 30, S. 273; Chem. Ind. 1878, Rr. 5, S. 168; Ber. d. beutsch. cem. Ges. 1878, S. 1001; Deutsche Industrie Zeitung

Das Leinöl wird zu biesem Zwed in einem geeigneten Kessel. 12 bis 16 Stunden stark erhitzt. Ansangs geht man jedoch während einiger Stunden zwedmäßig nicht über 150 bis 160° C., dann verstärkt man das Feuer bis das Del zu sieben beginnt und Zersetzungsproducte auftreten. Bei dieser Temperatur wird das Del so lange eingekocht, bis eine herausgenommene Brobe sich in lange zähe Käden ziehen läßt. Das in gereinigten Terpentinöl gelöste Kautschult wird mit denn eingedickten Leinöl unter Anwendung von Wärme zu einer gleichmäßigen Masse gemischt; die Quantität Kautschult, die man dem Del zuset, kann sehr variiren. Je nachdem der Ueberzug mehr oder weniger elastisch sein soll, setzt man größere oder kleinere Mengen Kautschult zu. Zum Färben der Masse wird Kienruß verwendet. Soll das Eintrochnen des Dels noch beschleunigt werden, so setzt man demselben während des Kochens 1 bis 2 Broc. Bleizucker oder borsaures Manganorybul zu.

Nach Smith 1) eignet sich folgende Composition:

41/2 Liter gekochtes Leinöl werden mit 2 Pfund Kolophonium und 2 Pfund vorher in Naphta gelöstem Kautschuft zusammengemischt. Soll die Wasse rasch trocknen, so setzt man eine gewisse Quantität Bleiglätte oder ähnlich wirtende Stoffe zu. Die wasserbicht zu machenden Stoffe werden mit dieser Wasse überzogen.

Bon ben Methoden, die auf dem Bafferdichtmachen von Stoffen mit

Leinöl 2c. beruhen, wollen wir folgende anführen.

Clart in Bofton gibt nachstehendes Recept zur Behandlung ber Pflanzenble, welche zum Wafferbichtmachen von Stoffen bestimmt find.

100 Thie. Leinöl z. B. werden in einem Kessel mit 5 bis 10 Thin. Schwefel gemischt und das Ganze während 5 bis 6 Stunden auf 293° C. erhist. Unter dem Einfluß des Schwefels geht das Del in eine elastische, kautschukähnliche Masse über.

Zu 27 Liter ber so erhaltenen Masse fligt man  $4^1/_2$  bis 27 Liter Benzin, worauf man das Gemenge einige Augenblicke bei mäßiger Wärme stehen läßt. Alsbann becantirt man das Benzin ab und sügt der Masse 2 bis 5 Proc. Terpentinöl oder Camphin zu.

Die fo erhaltene Maffe wird bann in schon beschriebener Weise mit ber

Streichmaschine auf die Bewebe aufgetragen.

Wir geben hier zwei Methoden, die fich auf die Berwendung von Auf- lösungen von Metalloxydfeifen in Leinöl gründen.

Huffon erzeugt auf der Faser eine unlösliche Metalloryhseife und bedient

fich vornehmlich bes Gifenornbe wegen feines billigen Preifes.

1 kg Kali- oder Schmierseife wird in der nöthigen Menge heißen Wassers aufgelöst, dann eine Auflösung von schwefelsaurem Eisenoryd ebenfalls warm beigemischt. Durch Wechselzersetzung bildet sich schwefelsaures Kali und unlösliche Eisenorydseife, die sich beim Stehen niederschlägt. Die überstehende Flüssigkeit wird von der unlöslichen Seife durch Decantation getrennt und

<sup>1)</sup> Engl. Abridgments India rubber and Guttapercha.

letztere mehrmals mit heißem Wasser ausgewaschen, bis alles schwefelsaure Kali baraus entfernt ist.

Man bringt alsbann die Gisenoryhseise auf feines Tuch, prest sie aus und trocknet sie schließlich.

Diese Seise wird in 1 bis 2 kg Leinöl aufgelöst, in welchem vorher 100 g Kautschut gelöst worden sind. Mit der erhaltenen Mischung werden die wasserbicht zu machenden Stoffe auf gewöhnliche Weise überzogen.

Derartige Stoffe follen eine größere Beichheit besitzen als folche mit Theer getrantte.

D. Sander in Beuel bei Bonn (D. R.= P. Nr. 22 v. 6. Juli 1877) löst Harzseise in heißem Wasser, fällt mit Chlorcalcium, wäscht den Niederschlag aus und trocknet ihn. 70 Thle. besselben werden mit 30 Thln. Harz, Terpentin und Leinöl gemischt, erforderlichenfalls noch mit 8 bis 10 Proc. Bleiweiß versetzt. Die so erhaltene teigartige Masse wird mittels einer Bürste auf das Gewebe aufgetragen.

E. H. Scharf 1) in Dresben benutt zum Ueberziehen von Geweben die bei der Reinigung des Leinöls und der Rübölraffination sich ausscheidende Substanz (Firnißsat). Dieselbe besteht aus gummi- und eiweißartigen Körpern gemischt mit Del. 3 The. Leinölabfall werden mit 1 Thl. Rübölabfall gemischt und allmälig erhitzt, bis die anfangs sprupdicke Masse bünnstüssig geworden ist.

Ist dies erreicht, so läßt man die Masse auf 30° C. abkühlen und sett berselben unter startem Umrühren  $^{1/}_{20}$  Benzin zu. Die so erzeugte Masse soll an Dehnbarkeit dem Kautschuf nicht nachstehen und es dei der Herstellung von wasserdichten Zeugen sogar übertreffen, da die damit behandelten Stoffe nicht brüchig werden. Sollen die Stosse eine bestimmte Farbe erhalten, so wird die Masse vorher mit dem Farbstoss innig gemischt; die Beimengung des Farbstosses darf die Masse nicht verdicken. She die Stosse behandelt werden sollen, werden sie durch Kochen mit Lauge von den zur Appretur verwendeten Stossen, wie Fetten, Stärkelleister besreit, dann wieder sorgfältig getrodnet und gemangelt.

Das Auftragen der wasserdichten Masse auf das Zeug wird mittels einer Maschine bewirkt, welche mit Farb- und Druckwalze, ähnlich wie die Kattun- bruck- und Appreturmaschine und mit einem breiten Falzmesser zur Beseitigung der auf der Oberstäche des Zeuges zu stark ausliegenden Masse versehen ist. Bon der Maschine weg wird das Zeug auf Holzrahmen aufgespannt, die dasselbe beim Angreisen keine Farbe mehr abgibt, sich aber noch ölig ansühlt. Es nuß dann zum zweiten Male unter verstärktem Druck durch die Walzen gehen, dann nochmals zum Trocknen aufgehangen oder der Lust durch Ausschaften ausgesetzt werden. Sollen die Zeuge einen tiesen Glanz haben, so tritt schließelich noch eine Nachwalkung auf einer Appreturmaschine ein.

Ein Berfahren jum Bafferdichtmachen 2) von gewebten Fabritaten, Leber, Bapier 2c. liegen fich huleur und Dreifuß in Baris (engl. Patent Nr. 438,

<sup>1)</sup> Deutsche Industriezeitung 1878, S. 277.

<sup>2)</sup> Chemiter Zeitung 1880, S. 175.

1879). Die Mischung besteht aus 1 kg gelbem ober weißem Wachs bester Dualität, 60 g engl. Firniß, 40 g Burgunderpech, 80 g Erdnußöl, 50 g Eisensulfat und 20 g Thymianessenz (!). Das Bech wird in einem Kessel geschmolzen, ebenso das gelbe Wachs, dem dabei das Eisensulfat zugesest wird. Dann werden sämmtliche Substanzen in den obigen Berhältnissen gemischt, gut umgerührt und die Wasse bei gelinder Hige erhalten, die dieselbe stüssig und homogen geworden ist. In diese Mischung wird das wasserdicht zu machende Gewebe eingetaucht und dann zwischen erhisten Walzen von einem Ueberschuß der Mischung befreit. Bei Leder wird die Mischung mit einer Bürste auf die innere Seite desselben gebracht, während das Leder auf einer erhisten Blatte liegt.

#### herstellung von Bachstuch, Taffet und Linoleumteppicen.

Die Herstellung des Wachstuches geschieht durch Ueberziehen eines Gewebes entweder von Baumwolle oder dergleichen mit mehreren Schichten von Leinöl, das vorher mit Bleioryd eingekocht und dem die gewöhnliche Farbe zugesetz ist. Die Leinölschichte wird schließlich mit einem durchsichtigen Firniß überzogen. Die zum Ueberziehen verwendeten Mischungen enthalten kein Wachs, obgleich es der Name anzudeuten scheint. Die wichtigsten Sorten werden in folgender Weise dargestellt:

Fußteppiche. Dan verwendet hierfur ein fehr bichtes Gewebe mit

gleichmäßig biden Faben und egaler Starte.

Um die Boren zu verstopfen, wird zuerst eine Schichte von Leim und Kleister aufgetragen. Hierauf wird das Tuch auf ein länglich vierectiges Holzgestell gespannt und durch geeignete Borrichtung gleichmäßig fest gespannt. Nun bringt man Tuch und Gestell auf eine geeignete Unterlage und trägt eine bunne Schichte des mit Bleioryd zu einer zähen Masse eingekochten Leinöls auf. Um die Masse auf dem Tuch gleichmäßig zu vertheilen, bedient man sich eines Streichmessers und ist besondere Sorgsalt darauf zu verwenden, daß die Masse gleichmäßig und an keiner Stelle zu dick aufgetragen wird. Alsbann läßt man in Trockenräumen ober in freier Luft das Gewebe trocknen.

Rach bem Trodnen reibt man ben Ueberzug mit Bimsftein forgfültig ab und überzieht bann von Neuem mit der Leinölmischung. Das Abreiben und Auftragen wird so oft wiederholt, bis die aufgetragene Schichte die hinreichende

Starte hat. Meistens genitgen 6 bis 7 Schichten.

Das Trodnen in freier Luft erforbert für jebe Schicht bei schönem Wetter 3 bis 4 Tage; das Trodnen im Trodenraume soll sich nicht bewährt haben (wahrscheinlich wegen falscher Einrichtung der Trodenanlage). Ist das Tuch vollständig troden, so werden die Dessins darauf gedruckt. Man bedient sich dazu in Holz ausgeschnittener Druckplatten, die in Relief das gewünschte Dessin gravirt enthalten.

Die in Holz eingravirte Zeichnung wird alsbann in folgender Beise auf bas Tuch gebruckt.

Der Holzblod wird auf das mit Delfarbe bestrichene Farbtiffen gebrudt und barauf auf die Leinwand unter Unwendung einer kleinen Preffe aufgepregt.

Die Zeichnungen werben auf ber Leinwand von bem Druder in paffender Weise aufgebruckt; sollen mehrfarbige Zeichnungen hergestellt werben, so ist ein Uebers brucken mit ben verschiebenen Platten und Farben erforberlich.

Nach dem Aufdrucken der Figuren läßt man trocknen und überzieht nachher mit einem durchsichtigen Firniß, der meistens aus Terpentin, Leinöl und Gummilack besteht. Die leichte Art der Reinigung hat diesen Teppichen eine ziemlich bedeutende Berwendung für Speisezimmer, Toilettezimmer 2c. gesichert.

In neuerer Zeit sind sie jedoch hier und bort verdrängt worden durch sogenannte Linoleumteppiche, die aus einem Gewebe, das mit einer Mischung von gekochtem Leinöl mit Korkpulver bestrichen ist, hergestellt werden. Das eingekochte Leinöl wird mit Korkpulver auf Walzen innig geknetet und die erhaltene Masse ähnlich wie beim Camptulikon auf das Gewebe aufgetragen.

Un Stelle bes Leinölfirniß läßt sich nach unferer Ansicht mit Bortheil ber früher erwähnte Delkautschut verwenden.

Nach Auftragen der Leinölforkmasse wird der Teppich ganz in derselben Weise, wie vorgehend beschrieben wurde, bedruckt und zuletzt mit einem Firnis versehen.

Die Linoleumteppiche sind auch an Stelle von Camptuliton empfohlen worden, haben aber diesem gegentiber ben Rachtheil, baß sie weit britchiger find.

Außer ben oben angeführten Wischungen sind noch zahlreiche Compositios nen empschlen worden, die alle den Namen Linoleum sühren. Wir geben hier noch die Beschreibung von zwei Bersahren; das eine ließ sich Friederik Walton in Twidenham (D. R.-B. 12908) zur Herstellung von Linoleum-teppichen 2c. patentiren. Der orydirte Destitt wird zwischen einer Lage Gewebe und einer Lage Bapier eingewalzt. Zu diesem Zwede wird sowohl das Gewebe, wie auch das endlose Papier zwischen zwei Walzen geführt, die zusammen rotiren. In den muldenförmigen Raum zwischen Papier und Gewebe, dort, wo beide an der Greisstelle der Walzen zusammensommen, wird das kittende Material gebracht, das aus orydirtem Del, Farbe, Gummi, Harz und Terpentin (letzteres um die Aus obigen Stoffen zusammengesetzte Masse werden geheizt, und wenn die aus obigen Stoffen zusammengesetzte Masse sie in Taselsorm verläßt, verdampst das Terpentin und der Kitt erhärtet.

Der Ritt gur Bereinigung bes Bewebes mit bem Bapier besteht aus:

| <b>R</b> itt 1) . |  | • | • | • |  |  | 40 | Thie |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|----|------|
| Oder .            |  |   |   | ÷ |  |  | 55 | "    |
| Mennige           |  |   |   |   |  |  |    |      |
| Harz .            |  |   |   |   |  |  |    |      |
| Paraffin          |  |   |   |   |  |  |    |      |

Um die Masse bilbsamer zu machen gibt man einen Terpentinzusat; durch die Barme der Walzen verdampft bas Terpentin und die Masse erhartet.

Der übrige Theil der Patentbeschreibung ist so unklar gehalten, daß wir es unterlassen, hier Weiteres darüber mitzutheilen.

<sup>1)</sup> Unter Ritt ift bier eine Mifchung von 896 Thin, orybirtem Del, 394 Thin, Darg, 107 Thin. Reufeelander Gummi verftanden,

R. Schwamtrug 1) in Saalfeld überzieht zur Herstellung bes sogenannten Linoleums ober Kortteppichs straff eingespanntes Leinen mit Firniß, siebt seines Kortmehl auf und wieberholt nach dem Trocknen dieses Berfahren, die die gewühnschte Dick erreicht ist. Zur Herstellung des genannten Firnisses wird 1 kg geschmolzenes Kolophonium mit 0,5 kg Leinölstrniß gemischt, dann 3,5 kg verbühnnte Ammoniakslässsicht zugesetzt, aufgekocht und schließlich noch im Berhältniß von 10 zu 8 die eingekochter Leinölstrniß zugesetzt.

Die Herstellung der Tafelteppiche geschieht ganz in derselben Weise durch Ueberziehen der geeigneten Stoffe mit dem Leinölbleiorydteig; damit aber die Stoffe größere Weichheit erhalten, wird das Grundiren anstatt mit Leim und Kleister, mit Leinsamenschleim vorgenommen. Nach dem Ueberziehen mit dem Leinöl wird den Teppichen manchmal nur ein einsacher Farbenanstrich gegeben, sehr oft aber imitirt man durch Bemalen die verschiedenen Holzarten, Sichen L. Zum Bemalen bedient man sich häusig statt der langsam trodnenden Delfarben, der mit Leinwasser angemachten Malerfarben. Die bemalten Teppiche werden mit einem Firnis überzogen.

Um ben Deden ein schöneres Aussehen zu geben, wird häufig die Rudseite mit einer dunnen Schichte grun ober roth gefärbter Scheerhaare überzogen. Das Tuch wird auf der Ruckeite mit einem klebrigen Stoff bestrichen und die gefärbten Haare durch ein feines Sieb oder mit der Hand darauf gebracht.

Tapeten werden ganz in berselben Weise hergestellt wie die Teppiche, man überzieht die geeignete Leinwand ebenso wie oben beschrieben. Bei der Berwendung ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß man seuchten Stellen, die damit bekleidet werden sollen, vorher einen Anstrich von Asphalt oder dergl. gibt. Haben die Wachstuchtapeten nach längerer Zeit ihren Glanz verloren, so können sie nach vorhergegangenem Reinigen mit Seisenwasser wieder mit einem Firmis überstrichen werden.

Die Fabrikation des gewöhnlichen Wachstuches unterscheidet sich nur wenig

von berjenigen ber Teppiche und Tafelbeden.

Rachdem die Stoffe auf einen Rahmen aufgespannt sind, werden sie mit Kleister auf der einen Seite grundirt. Ist das Gewebe und der Kleister trocken, so wird mit Bimstein abgerieben, um eine möglichst gleichmäßige Fläckzu erhalten. Dann wird Leinöl-Bleiorydmischung, der gewöhnlich 20 bis Proc. Kreide zugesetzt wird, in fruher beschriebener Weise mehrmals aufgetragen.

Soll schwarzes Wachstuch hergestellt werden, so wird die lette Schichte mit Kienruß gemischt. Rach dem Trodnen erhalten das Tuch, die Taselbeden

und die Teppiche noch einen elaftischen Firniguberzug.

Im Detail werden die verschiedenen Methoden der Teppiche, Tischbeden und Wachstuchsabrikation außerordentlich variiren; wir haben uns hier nur barauf beschränkt, die Grundzüge der Fabrikation darzustellen.

<sup>1)</sup> D. R.=P. Nr. 11464.

## Methoben,

bei benen durch Imprägniren mit Fetten, Paraffin, Theer, Metalloxybfalzlöfungen und Berdunsten dieser Löfungen oder Erzeugung von Niederschlägen durch chemische Umsetzung die Wasserdicktigkeit des Stoffes erreicht wird.

a. Erzeugung einer Fett-, Paraffin- ober Theerschichte auf der Faser. Eine der einfachsten und wohl auch der billigsten Methoden zum Wasserdichtmachen von Stoffen ist das Tränken derselben in Fett-, Paraffin- ober Theerlösungen.

Für die Herstellung von wasserbichten Kleidungsstoffen, Schirmen 2c. werden Stearin-, Paraffin- und Wallrathlösungen benutzt, während für die gröberen Stoffe, Wagendecken, Zeltbedachungen, Dachpappen, Theer, entweder Holz- oder Steinkohlentheer verwendet wird. Das Wasserdichtmachen mit diesen Stoffen ist auf zwei Ursachen zurückzuführen.

Einestheils bleibt nach bem Berbunften bes Lösungsmittels bas Stearin ober Paraffin als eine feine Schichte auf ber Faser zurud und füllt gleichzeitig die vorhandenen Poren theilweise aus; anderntheils wird durch Ablagerung dieser Stoffe auf ber Faser das Ansaugungsvermögen und die Abhäsion zwischen Wasser und Gewebe vollständig aufgehoben.

Die zu imprägnirenden Gewebe werden in eine 10 bis 15 procentige Lössung von Paraffin in Benzin einige Minuten lang getaucht, bann auf einen Hasbel gerollt und bas Lösungsmittel verdunften gelassen.

Um solche Stoffe, wie Regenmäntel 2c., die für Damenkleider verwendet werden, wasserbicht zu machen, nuß ein möglichst hochschmelzbares Paraffin oder Stearin und ein reines Benzin als Lösungsmittel benutt werden, damit nach dem Berdunsten des Lösungsmittels kein unangenehmer Geruch zurückbleibt. Damit sür feinere Stoffe die Weichheit, der Griff, die Farbe 2c. durch eine zu dick Ablagerung von Paraffin oder Stearin auf der Faser nicht beeinträchtigt werden, verwendet man nur möglichst dünne Lösungen (6 bis 8 proc.) zum Imprägniren und trägt Sorge, daß beim Herauskommen der Stoffe aus der Lösung das überschüfstige Paraffin oder Stearin durch Abstreichen und gelindes Pressen entfernt wird.

Auf diese Weise imprägnirte Stoffe lassen nur bei näherer Untersuchung erkennen, daß sie imprägnirt sind; selbst die feinsten Farbenntiancen bleiben intact. Gegen das Licht gehalten sehen derartige Stoffe aus als wenn die Zwischenräume zwischen den Fasen frei wären, meistens sind sie jedoch durch ein dunnes Parassinhäutchen geschlossen. Bei öfterem Biegen und Zusammenssalten des Stoffes werden die Zwischenräume durch das Brechen des Parassinhäutchens geöffnet. Der Stoff verliert dadurch an Wasserdichtigkeit, bleibt aber immer noch dicht genug, um als Schutzmittel gegen den Regen dienen zu können, namentlich wenn das Gewebe nicht zu weitmaschig ist.

Es versteht fich von felbst, daß man zur Berstellung von masserbichten Stoffen möglichst dichte Gewebe verwendet. Für die Herstellung folder Ge-

webe, die gewaschen werden sollen, z. B. Bettwäsche, empfiehlt sich bieses Bersfahren nicht, da die Stoffe durch öfteres Baschen ihre Basserbichtigkeit theilweise einbugen.

Das Berfahren stellt sich sehr billig; besonders wenn durch eine geeignete Borrichtung das Benzin (oder andere Lösungsmittel) wiedergewonnen wird. Wir geben hier die Stizze eines Imprägnirapparates mit einer Vorrichtung Fig. 102.



zur Wiebergewinnung des Löfungsmittels und glauben wir, daß ber Apparat febr zwedentsprechend fein muß.

A (Fig. 102) stellt ein Gefäß von 1 m Länge und einer Breite, die ausreicht, um die Stoffe ihrer ganzen Breite nach durchpassiren zu lassen, dar. B ist ein aus Blech hergestellter Behälter, bessen Boden f aus einer durch Dampf heizdaren Platte besteht, und bessen Bedeckung e die Form eines Daches hat. Ueber der First des Daches läuft eine Rinne k hin, aus welcher fortwährend kaltes Wasser zu beiden Seiten des Daches heruntersließt.

Das Dach selbst ift mit einer Leinwandbecke überbeckt, um das rasche Abfließen des Wassers zu vermindern; letteres sammelt sich in den beiden Rinnen i.

Das sich im Inneren des Kastens B verdichtende Benzin sammelt sich in ben beiden Rinnen h.

Die Bebienung ift folgende:

In ben Kasten A wird die Stearin = ober Paraffinlösung gebracht. Auf Haspel a, der mit einer Hemmvorrichtung versehen, ist das zu imprägnirende Tuch b aufgewidelt; von hieraus gelangt es über die Walze c nach der Walze  $c_1$  (welche herausgenommen werden kann), unter derselben durch nach der Walze  $c_2$ .

Auf diesem Wege passirt es die Lösung im Kasten A, sowie zwei Streichsmesser d, welche die überstüssige Substanz abstreichen. Sodann tritt es in den Apparat B ein, geht hier über den Wärmetisch f, wobei das Lösungsmittel verdampft und tritt bei  $c_3$  wieder aus, um schließlich auf den Haspel g aufgerollt zu werden.

Die beiden Apparate A und B mussen möglichst geschlossen sein, um ein Berdunsten des Benzins zu verhindern. Ferner ist zu beachten, daß die Hitzen nicht über ca. 40 bis  $50^{\circ}$  gesteigert werde. Bei dem Auswinden auf den Haspel g hat der Arbeiter möglichst langsam zu Werke zu gehen, damit das Tuch gehörig mit der Fett- oder Paraffinlösung imprägnirt ist und trocken aus dem Kasten B austritt.

Lienau<sup>1</sup>) in Lübect ließ sich folgendes etwas abgeändertes Berfahren zum Wasserdichtmachen von Pflanzensasern patentiren (D. R.-B. 8774 f.). Danach werden 20 Thle. eines möglichst geruchlosen Betroleums mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Thl. gewöhnlichem Del, <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Thl. hellstent Kolophonium und <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Thl. Paraffin versetzt, und so lange bei 75° erhitzt, bis sich alles gelöst hat. Hierauf sügt man 60 bis 80 Thle. Wasser zu und erhitzt wieder so lange, bis die rübe Küssseitstesst sast kar geworden ist. Sobald die Mischung nun auf 60° C. erkaltet ist, gibt man die Pflanzensaser ein und läßt sie so lange darin, die sich kein Ausschaften mehr an der Oberfläche zeigt. Garne, Gewebe und Säcke ze. werden langsam hindurchgezogen, dis das Ausschaftnumen ebenfalls aushört. Die Stosse werden alsdann ausgeschleubert (die ablausende Brühe kann wieder benutzt werden) und hierauf in reines Wasser geworsen. Rach 1 dis 2 Stunden schleubert man nochmals aus und wiederholt diese Manipulation so lange, dis keine Tränkungsmasse masse mehr auf der Oberfläche der Faser vorhanden ist. Schließlich werden die Stosse getrocknet.

Neu an diesem Berfahren ist eigentlich nichts; die Verwendung einer Aufslösung von Kolophonium und Wachs in Petroleumbenzin ist schon uralt, und Stenhouse schon vor 15 bis 20 Jahren patentirt worden.

Statt die Gewebe in Lösungen von Paraffin zu tauchen, hat Stenhouse vorgeschlagen, die auf einer heißen Metallplatte aufgespannten Stoffe mit festem Paraffin zu überstreichen.

Auf einem Tisch, der mit Dampf auf 100° C. erhitt ift, breitet man die Stoffe aus und reibt mit festem Paraffin alle Stellen des Gewebes regelmäßig ein, worauf man mit einem warmen Eisen oder mit hilfe hohler, durch Dampf geheizter Chlinder das Baraffin vertheilt.

Bur Herstellung von schwereren Stoffen, die zu Zeltbeden, Wagenbeden 2c. dienen, wird statt Baraffin- oder Stearinlösung Theer, dem nöthigenfalls noch Harz oder Kolophonium zugesetzt wird, verwendet. Bei der Berwendung des Theers zum Wasserbichtmachen kommen die in demselben enthaltenen schweren Kohlenwasserstoffe zur Geltung.

Die Erzielung eines brauchbaren Resultates nach diesem Berfahren hängt wesentlich von der Qualität des Theers ab.

<sup>1)</sup> Deutsches Wollengewerbe 1880, S. 1390.

222 Bermendung von Theer zur Herstellung von wafferdichten Geweben.

Ift derfelbe zu bidflüssig oder vor der Berwendung nicht entsprechend verdünnt, so brechen die Stoffe, weil die Faser derselben beim Imprägniren mit einer zu diden Schichte Theer umhüllt wird, vergleichbar dem Brechen des Dochtes einer Stearinkerze. Hat der Theer zu viel klebrige Bestandtheile, so trocknen damit imprägnirte Stoffe nur sehr langsam, und behalten oft dauernd die Eigenschaft, bei geringer Erwärmung wieder zusammen zu kleben.

Die Anwendung des Theers empfiehlt sich hauptsächlich für Gegenstände, die mit Seewasser in Berührung kommen, wie Schiffstaue, Segel 2c. Außer der Eigenschaft wasserdicht zu machen, besitzt der Theer auch antiseptische Wirskungen, welche verhindern, daß die damit imprägnirten Stoffe leicht der Fäulniß

unterliegen.

Dan unterscheibet im Bandel vier verschiebene Sorten Theer:

1. Holztheer,

- 2. Torftohlentheer,
- 3. Brauntohlentheer und
- 4. Steintoblentheer.

Als wesentlichste Producte, die barin vorkommen, sind: Bengin, Leuchtöl, Photogen und Solaröl, Schmieröle, Paraffin 2c. zu nennen.

Zum Imprägniren verwendet man vorzugsweise Stein = und Brann=

fohlentheer.

Die mit Theer zu imprägnirenden Stoffe werden entweder durch benselben gezogen oder es wird ersterer mit einem Binfel aufgetragen.

b. Methoben, welche auf bem Eintauchen ber Gewebe in Metallorybsalzen, beispielsweise: Eisenorybsalze, schwefelsaure Thonerbe, Alaun 2c. und Erzeugung eines unlöslichen Niederschlags, durch Fällung mit vegetabilischem ober thierischem Leim, Gummi 2c. ober auf der Zersetzung leicht zersetzlicher Salze (effigsaure Thonerbe 2c.) beruhen.

Eine Reihe von Metallopphfalzlösungen werden ebenfalls zum Wafferdichtmachen von Geweben benutt. Bornehmlich sind dies: Alaun, schwefelsaure Thonerde, essignaure Thonerde, essignaures Bleiorph, schwefelsaures und essigsaures Zinkorph, Gisenvitriol, Kupfervitriol 2c.

Durch Umsetzen mit Kaltsalzen, Altalien 2c. ober Zersetzen durch hite erzeugt man auf der Faser unlösliche Niederschläge von Metalloryden oder unblöslichen Metallorydsalzen; letztere sollen dazu dienen, die Poren auszufüllen und badurch die Stoffe wasserbicht machen.

Auf diese Beise wird nur in den feltenften Fallen eine genugende Baffers bichtigkeit erzielt; meiftens widersteht ber Stoff nur turze Zeit dem Baffer.

Um auf diese Weise ein brauchbares Resultat zu erzielen, muß man meistens noch andere Stoffe, wie Leim, Gummilack, Schellack, Sanderac, Kolophonium 2c. zusetzen. Die Wirkung der Metallorydsalze ist in dem Falle mehr eine conservirende, als eine wasserbichtmachende.

Wir wollen bier einige Berfahren mittheilen.

Berfahren von Fehling. Man löst 80 Thle. Alaun, set 16 Thle. essigsaures Blei zu, läßt absitzen und trennt die Flussieit durch Decantation

von dem Niederschlage (schwefelsaurem Bleiornd). In dieser Lösung läßt man die Stoffe einige Zeit kochen und bringt sie dann in eine Lösung, die aus

32 Thin. Leim, 16 " Hischleim, 8 " Gummiarabicum

besteht.

Rach einem Berfahren von Avienn-Flory, Bayol & Laurens foll man auf folgende Art ein vollständig elastisches, weiches, wasserbichtes Gewebe ethalten, welches auch bei öfterm Waschen seine Wasserbichtigkeit behält.

In ein größeres Gefäß werden ungefähr 1000 L. Wasser, 100 kg krhftallisiter Alaun, 40 kg kohlensaurer Kalk oder Kreide, 1,5 kg Gummi, vorher in Alkohol gelöst, gebracht. Die Mischung wird absigen gelassen und die klare Flüssigseit in ein anderes Gefäß abgezogen. Durch Einleitung von Dampf wird sie auf 60 bis 70° C. erhigt, die Gewebe hinein gebracht und barin bewegt und gewalkt. Sind die Stoffe gehörig bewegt und imprägnirt, so werden sie herausgenommen und getrocknet.

Das Wafferdichtwerden der Stoffe beruht nach unserer Ansicht bei diesem

Berfahren auf folgender Reaction:

Durch Zusat von kohlensaurem Kalk zu der Maunlösung bildet sich sogenannter neutraler Maun,  $K_2 \, S \, O_4 \, . \, Al_2 \, O_5 \, H_6$ , oder richtiger basischer Maun. Wird die Lösung des basischen Mauns auf 40 bis 50° C. erhipt, so scheidet sich eine unlösliche Wasse (künstlicher Munit, unlöslicher Maun als  $K_2 \, S \, O_4 \, Al_2 \, O_5 \, H_6$ ) ab, während gewöhnlicher Alaun in Lösung bleibt. Im vorliegenden Fall wird dieser unlösliche Niederschlag durch Kochen mit Dampf auf der Faser erzeugt; der Zusat von Gummisandarac dient nur dazu, den basischen Niederschlag zu sixtren.

Eine ganze Reihe von Methoden zum Wasserbichtmachen beruhen auf der Eigenschaft des Alauns oder der schwefelsauren Thonerde mit Leim unlösliche Riederschläge zu erzeugen. Die auf diese Weise wasserdicht gemachten Gewebe haben nur den Nachtheil, daß die Faser oft hart und spröde wird. Man sucht diesem Uebelstand dadurch abzuhelsen, daß man entweder Fette, wie Leinöl, in neuerer Zeit auch Glycerin oder Seisen der Alaunleimlösung beimischt.

Wir wollen folgende Beifpiele geben:

1. Berfahren von Muzmann und Krakowiser. 500 g Gelatine, 500 g Talgseife, 750 g Alaun und 17 L. Wasser werden zusammengemischt. Man löst zu biesem Zweck zuerst die Gelatine und die Seife in kochendem Wasser auf. Sobald die beiden Körper vollständig ausgelöst sind, so sügt man Alaun zu, setzt das Kochen noch ½ Stunde fort und läßt alsdann die Flüsseit auf 40° C. erkalten. Hierauf werden die wasserdicht zu machenden Stosse saug hineingelegt, die sie vollständig durchdrungen sind. Dann werden sie heraus genommen, getrocknet, gewaschen, wieder getrocknet und auf dem Kalander appretirt. Bei diesem Bersahren wird durch den Alaun die Seise theilweise zersethindung; der Leim verbindet sich mit dem Alaun zu einer unlöslichen Bersethindung; der Leim verbindet sich mit dem Alaun zu einer unlöslichen Bersethindung; der Leim verbindet sich mit dem Alaun zu einer unlöslichen Bersethindung;

224 Wafferdichtmachen von Filz, wollenen und halbwollenen Geweben.

bindung. Die freie Fettsäure oder die faure Fettsäureverbindung ift in der Flüssigkeit suspendirt und schlägt sich größtentheils mit dem Leim und Alaun auf der Faser nieder.

Zum Wafferbichtmachen von Filz, wollenen und halbwollenen Geweben hat man folgendes Berfahren vorgeschlagen 1):

100 Bew. Thle. Alaun,

100 , thierischer ober pflanzlicher Leim,

5 " Tannin,

2 , fieselsaures Ratron.

Die aus biefen Stoffen bestehende Lösung wird folgendermaßen bereitet:

100 Gew.-Thle. Alaun werden für sich allein in einem gleichen Gewichte tochenden Wassers aufgelöst. In einem mit taltem Wasser gefüllten Gefäße läßt man 100 Thle. Leim (am besten thierischen) so lange quellen, bis er sein doppeltes Gewicht an Wasser aufgenommen hat. Das überschilfsige Wasser wird abgegossen und der Leim durch Erhitzen zum Auslösen gebracht. In die tochende Leimlösung gießt man 5 Thle. Tannin und 2 Thle. tieselsaures Natron.

Die auf diese Beise getrennt hergestellten Lösungen werben in ein gemeinssames Gefäß gegossen und unter Umruhren gekocht, bis sie sich vollständig vermischt haben. Alsbann läßt man sie kalt werden, worauf die Masse eine gelatineartige Beschaffenheit annimmt. Mit dieser Masse wird der Filz oder das Gewebe behandelt, um es undurchdringlicher und consistenter zu machen. Für die Behandlung bereitet man ein Bad in folgender Beise:

1 kg ber erhaltenen gelatineartigen Masse läßt man in einem Gefäß, in welchem 10 bis 12 kg Wasser enthalten sind, drei Stunden lang kochen. Das Wasser, welches beim Kochen verdampft, wird durch frisches ersetzt, damit das Bad stets dieselbe Consistenz besitzt, was mit Hilse eines Densimeters controlirt wird. Nach beendigtem Kochen kühlt man das Bad auf 80° ab und taucht das Gewebe oder den Filz ½ Stunde lang in dasselbe ein. Das wohl imprägnirte Gewebe wird 6 Stunden lang in horizontaler Lage auf einem Tisch ausgebreitet, damit die Flüssigkeit abtropsen kann. Dieses Ausbreiten muß bei gewöhnlicher Temperatur in der Weise geschehen, daß das Gewebe oder der Filz in allen seinen Theisen eine gleiche Menge Flüssigkeit enthält. Die abtropsende Flüssigkeit wird gesammelt und später von Neuem benutzt.

Alsbann wird das Gewebe oder der Filz an der Luft, der Sonne oder in einem Trockenraume bei 50° getrocknet, wobei derfelbe stets in horizontaler Lage bleibt, damit die Flüssigkeit auf seiner ganzen Fläche gleichmäßig vertheilt bleibe.

Der auf diese Beise behandelte Filz oder Webstoff hat eine viel größere Consistenz, Widerstandsfähigkeit und Schwere angenommen; er ist wasserdicht geworden ohne daß er die Ausbünftung verhindert, wenn man Kleidungsstücke aus bemselben trägt.

Es ist jest nur noch nöthig, daß man das Gewebe appretirt oder zwischen zwei auf 50°C. erhisten Walzen calandrirt. Wird die beschriebene Behandlung

<sup>1)</sup> Allgem. polyt. Zeitg. 1880, S. 17.

nach bem Färben vorgenommen, so hat dies den Zwed, die Farbe vollständig zu fixiren. Bei zarten Farben ist es rathsam, sehr weißen Leim und vollständig reinen, eisenfreien Alaun anzuwenden.

Nach einem Berfahren von Muston, Amsterdam, löst man 5 kg Maun und ebensoviel efsigsaures Blei in 500 L. kaltem Wasser auf; außerdem löst man 500 g Fischleim in der nöthigen Quantität heißem Wasser auf. Die beiden Flüssteiten werden in einem Bassin zusammengemischt. Nachdem sie 2 Stunden zum Absetzen gestanden haben, wird die klare, farblose Flüssigikeit abgezogen und in ein anderes Gefäß gefüllt.

In biefe Fluffigkeit 1) werden die zu impragnirenden Stoffe ungefahr

12 Stunden unter öfterem Bewegen eingetaucht.

Wenn farbige Stoffe auf diese Weise imprägnirt werben sollen, so hat man Sorge zu tragen, daß nicht Stoffe von ungleicher Farbe zusammengegeben werben, weil sonft leicht ein Beschmutzen stattfinden kann.

Kommen die Stoffe aus dem Bade heraus, so läßt man sie ablaufen und bürstet, ehe sie vollständig trocken sind, gehörig mit einer Bürste. Sobald das Tuch trocken ist, wird es von Neuem geblirstet und gepreßt.

Die nach beiben Berfahren hergestellten mafferbichten Stoffe miderstehen

nur turze Reit ber Ginmirfung bes Baffers.

Rach einem Berfahren von Beder-Devillaine werben folgende Stoffe angewandt:

12 L. weiches Baffer, .

60 g Wallrath,

60 " Leinsamen,

1 L. Abtochung von 200 Schneden,

60 g Baufenblafe,

185 " Alaun.

Diese Mischungen werben in einem Theile des Wassers burch Rochen aufgelöft, geschmolzen, bann werben sie, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten, burch ein feines Sieb geschlagen 2).

In der erhaltenen Flufsigkeit werden die Gewebe imprägnirt, wozu man fich zweckmäßig der in Fig. 103 (a. f. S.) abgebildeten Maschine bedient.

Fig. 103 ift ein Aufrig und Fig. 104 ein Langeschnitt ber Maschine.

aa sind Druckwalzen; b Walze, auf welche ber zu imprägnirende Stoff gewickelt ist; b' Haspel, worauf sich ber imprägnirte Stoff aufwickelt. c ist eine Bewegungsrolle, welche sich frei von der Achse in den beiden Armen d (Fig. 104) bewegt; sie dient dazu, die Stoffe unter der Flüssigkeit zu halten und nahe dem Boden des Kessels passiren zu lassen. Die Arme d sitzen in einer Fuge im Kessel. Der äußere Kessel e wird vom Feuer berührt und dient

2) Statt des Wallraths foll auch Stearin- und Margarinfaure oder Wachs ver-

wendet werden können.

<sup>1)</sup> In der Flüffigkeit ift hauptsächlich enthalten: effigsaure Thonerde, effigsaures Kali und vielleicht ein kleiner Ueberschuß von effigsaurem Bleiogyd, sowie die darin aufgelöste Menge Fischleim.

Seinzerling, Rautschut.

226

als Wasserbab. Die Walzen g sind mit Bürsten versehen, welche ber Stoff passirt, wenn er die Druckpressen verlassen hat. h ist der Feuerraum, i sind die Roststäbe.

Der Stoff k wird von der Walze b abgerollt, paffirt dann die Balze c in dem Ressel, welche ihn unter die Flufsseit preßt, geht dann durch die Druck-



walzen a, welche die überschüssige Flüssigkeit auspressen, hierauf burch die mit Bürften versehenen Walzen g und wird schließlich auf ben haspel b' aufgerollt.

m (Fig. 104) ist eine Kurbel an der Achse d und dient dazu, um die Walze a zu bewegen. n sind gebogene Arme, die die Walze g tragen. Man kann sie, je nachdem man härter oder weicher bürsten will, heben oder senken.

o ist ein festes Mauerwert; durch die Röhre p wird das

Wasserbad gespeist; q ist das Wasserstandsglas. Die Chlinder und Walzen b und g sind mit einer Borrichtung für Riemenbetrieb versehen.

Diese Maschine eignet sich zum Imprägniren von Stoffen nach ver-

Berschiedene Methoden zur Herstellung von wasserdichten Stoffen beruhen barauf, das Gewebe mit essigsaurer Thonerdelösung zu imprägniren und diese



Fig. 104.

unter Einwirkung gelinder Barme in ein bafifches effigsaures Salz umzus wandeln.

Wegen ihrer Billigkeit, der leichten Ausführungen. f. w. eignen fich diese Methoden vorzüglich zur herstellung von wasserdichten Kleidungsstoffen u. dergl. Wir wollen einige der einfachsten und besten Methoden hier beschreiben.

1. Berfahren von Balard 1). 30 g effigsaures Blei und 30 g schwefelssaure Thonerbe werden jedes für sich in je ½ L. Wasser gelöst. Die beiden Lösungen werden alsbann mit einander gemischt, wobei sich ein weißer Niederschlag von schwefelsaurem Bleioryd ausscheidet, während essiglaure Thonerde in Lösung bleibt 2). Man decantirt die klare Flüssigkeit ab. In dieser essiglauren Thonerdelösung wird das wasserdicht zu mackende Gewebe eingeweicht und durchzewalkt; dann herausgenommen und an der Luft trocknen gelassen. Beim Trocknen zersetz sich die essiglaure Thonerde; freie Essigläure entweicht, wie man durch den Geruch leicht wahrnehmen kann und es bildet sich basisch essiglaure Thonerde. Lettere ertheilt dem Gewebe die Eigenschaft, als wenn es mit Fett getränkt wäre.

Das Berfahren ist sehr einsach; die damit imprägnirten Gewebe lassen sich leicht färben, da essigsaure Thonerde als Mordant wirkt. Die Haltbarkeit der Stoffe wird sehr wenig beeinträchtigt. Die Darstellung von essigsaurer Thonerde kann nach unserer Ansicht einsacher als durch Umsetzen von schwefelsaurer Thonerde und essigsaurem Blei folgendermaßen bewirkt werden.

An Stelle bes effigfauren Bleiorybe verwendet man effigfauren Ralt:

$$Al_2 3 SO_4 . 3 [Ca 2 (OC_2 H_3 O)] = Al_2 6 (OC_2 H_3 O) + (SO_4 Ca)_3.$$

Auf 34 Thie. schwefelsaure Thonerbe kommen 48 Thie. efsigsaurer Kalt. Es bilbet sich, wie aus vorstehender Formel ersichtlich, durch Umsetzen schwefelsaurer Kalt und essigsaure Thonerbe. Ersterer ist unlöslich und kann durch Decantation oder Filtration von der essigsauren Thonerbe, welche sich in Lösung besindet, getrennt werden.

Bei anderen Berfahren setzt man der auf eine oder die andere Beise ersteugten essigauren Thonerdelösung entweder Leim, arabisches Gummi, Seise oder andere Stoffe zu. Durch den Zusatz dieser Stoffe soll die Wasserbichtigsteit noch vermehrt und das basisch essigsaure Salz auf der Faser sixirt werden.

2. Berfahren von Braff.

76 Thie. Alaun werden in 2 L. Wasser gelöst, 15 g essigsaures Blei werden in 500 g Wasser gelöst und beide Lösungen mit einander vermischt und filtrirt.

Mit besserm Erfolg als Alaun werden Chromsalze und Chromorphsalze mit Leim 2c. jum Wasserbichtmachen verwendet.

Wie bekannt, wird durch Mischen von Leim mit saurem chromsaurem Kali und Exponiren der Masse an das Licht, der Leim unlöslich. Diese Eigenschaft benutt man, um wasserdichte Gewebe herzustellen. Man verfährt dabei in solgender Beise:

2) Folgende Formeln veranichaulichen ben chemischen Borgang:

<sup>1)</sup> Bahrend der Belagerung von Paris 1870/71 wurde in der Soc. d'encouragem. in der Absicht, die Truppen vor Näffe zu schügen, ein Preis für ein einsaches Berfahren zum Wasserdichtmachen von Geweben ausgesett. Balard gab in Folge dessen näher beschriebenes Berfahren an.

Man stellt erst eine Leimlösung her und setzt dazu 2 Broc. saures chromsaures Kali. In diese Flüssigkeit werden die Gewebe eingetaucht und im Sonnenlichte getrocknet. Wird die Leimlösung so dick aufgetragen, daß die Zwischenräume davon gefüllt sind, so wird der Stoff selbst für Gase undurchdringlich.

Die so wasserdicht gemachten Stoffe haben, gleich benjenigen mit Alaun und Leim imprägnirten, den Nachtheil, daß sie leicht brechen und daher zur Berwendung von Kleiderstoffen schwer zu benutzen sind. Man hat diesem Uebelstand durch Zusat von Glycerin abzuhelsen gesucht, allein die Masse behült hierbei einen etwas feuchten Griff.

Schülke in Berlin (D. R.-P.). ließ sich folgendes Berfahren zur hertellung von wasserbichten und gasdichten Geweben patentiren. 500 The. Gelatine, welche man durch Kochen mit 750 Thin. Glycerin und 1500 Thin. Wasser vollständig auflöst, werden mit 40 Thin. saurem chromsaurem Kali und 4 Thin. einer weingeistigen Lösung von Salichlsäure oder einem andern antisseptisch wirkenden Mittel gemischt.

Die erhaltene Maffe ist vor dem Lichte zu schützen. Beim Gebrauch wird bas dicht zu machende Zeug so lange mit der Lösung bestrichen, die die Poren vollstäudig geschlossen sind, und alsbann das Zeug so lange dem Licht ausgeset, die die ursprünglich grüne Farbe auf dem Zeuge vollkommen verschwunden und letzteres ganz weiß geworden ist.

Neu bei diesem Versahren ist nur der Zusatz von Glycerin zu der Gelatine = und chromsauren Kalimischung. Der Zusatz einer so geringen Menge weingeistiger Salicylsaure ist vollständig überslüssig, da das saure chromsaure Kali ein weit stärkeres Antisepticum ist als die Salicylsaure.

An Stelle von chromfaurem Rali kann man auch, wie Swan?) nach gewiesen hat, Chromalaun ober schwefelfaures Chromoryd verwenden.

Bled und Dujardin (engl. Patent v. 21. Juli 1876) tauchen bie Bewebe jum Wafferbichtmachen in eine Lösung von:

> 1000 g Zinksulfat, 1000 " Zinnchlorür,

200 " calcinirte Magnesia,

1000 " Caragheenmoos,

200 " Malvenwurzel,

200 " Leinsamen,

100 " Gummi arabicum,

400 " Stearin

in 100 Liter Baffer. .

In effigfaurem Natron wird nachher gebeizt.

<sup>1)</sup> Muftrirtes Patentblatt 1880, S. 150.

<sup>2)</sup> Dingl. pol. 3. 186, 255.

# Die Herstellung mafferbichter Gewebe burch unlösliche Seifen.

Zu ben besten und einsachsten Methoden zum Wasserdichtmachen der Gewebe gehören unstreitig diejenigen Methoden, die sich auf Erzeugung von unslöslichen Seisen auf der Faser gründen. Bei richtiger Präparation zeigen derartige Stoffe eine große Wasserdichtigkeit und da die Fasern des Gewebes bei geeigneter Behandlung nicht angegriffen werden, zeigen sie auch eine große Haltbarkeit.

Bei ber Herstellung werben die Zeuge entweder zuerst mit einer Metalloryhsalzlösung durchtränkt und bann durch eine Seisenlösung gezogen, ober man verfährt umgekehrt, indem man die Stoffe zuerst in eine Seisenlösung einweicht und sie dann durch die Metalloryhsalzlösung zieht.

Als geeignete Metallogydfalze verwendet man hauptfächlich:

Bintfalze (fchwefelfaures Bintoryd und Chlorzint);

Eifen falge [fcwefelfaures Gifenorybul (Eifenvitriol) und fcwefelfaures Gifenoryb];

Thonerbefalze (Chloraluminium, schwefelfaure Thonerde und Alaun).

Bon biesen brei Classen von Salzen eignen sich wieder bie Thonerbefalze wegen ihrer Billigkeit am meisten.

Bon Seifen verwendet man die gewöhnlichen Natron = oder auch Kalifetts seifen; nur für ordinärere Stoffe wird an Stelle von Fettseise Harzseise verswendet.

Bei der Anwendung von Fettseisen bildet sich, wie schon erwähnt, mit dem Metallopphsalz eine unlösliche Seise. Wird beispielsweise Thonerde verwendet, so bildet sich unlösliche Thonerdeseise. Bei Anwendung von Harzseise und Zersetzung derselben durch Aluminiumsalze wird jedoch nicht, wie man früher annahm, eine harzsaure Thonerdeverbindung gebildet, sondern freies Harzschlägt sich in feiner Vertheilung auf die Faser nieder, wie Wurster 1) bei der Harzleimung des Baviers nachgewiesen hat.

Um eine unnöthige Ueberbürdung der Faser und Berschwendung an Seifenund Metallsalzlösung zu vermeiden, läßt man das Gewebe, nachdem es aus der Metallsalzlösung herauskommt, eine Wringmaschine passiren und preßt dadurch ben Ueberschuß der Lösung aus.

Man verwendet meistens eine 6. bis 8 procentige Seifenlösung. Die Herstellung geschieht, besonders wenn die Farbe des wasserdicht zu machenden Stoffes nicht beschmutt oder verändert werden soll, durch Auslösen von 3 bis 4 kg reiner weißer Talgseise in 50 kg warmem Wasser. Wichtig bei dem Versahren ist noch, daß man Talgseise und keine Delseise verwenden muß, weil sonst die sich abscheidenden Fettsäuren nicht in der Flussigieit suspendirt bleiben, sondern

<sup>1)</sup> Wagner's Jahresber. 1877, S. 977; 1878, S. 1155.

auf der Oberfläche schwimmen. Ift nach hinreichend langem Umrühren eine vollständige Lösung der Seise bewirkt, so wird in die noch hinreichend warme Lösung der Stoff eingeweicht und 8 bis 12 Minuten darin bewegt, so daß eine gleichmäßige Durchtränkung stattsindet.

Durch geringes Wringen wird ber Ueberschuß ber Seifenlösung entsernt und bann in eine 5. bis 6 procentige schwefelsaure Thonerdelösung oder Alaumlösung eingetaucht und unter fortwährender Bewegung 5 bis 10 Minuten lang imprägnirt. Hierauf werden die Stoffe am besten in fließendem Wasser abgespült, getrocknet und appretirt.

Bei Stoffen, beren Farbe burch bie saure Natur bes Alauns ober ber schwefelsauren Thonerbelösung verändert wird, verwendet man eine 5. bis 6 procentige Chlorbaryum, Chlorcalcium, oder schwefelsaure Magnefialösung.

Um möglichst vollständige Wasserdichtigkeit nach dieser Methode zu erlangen, muß man dichte Gewebe verwenden; weitmaschige Gewebe lassen sich überhaupt nach dieser Methode nicht wasserdicht machen.

Um eine möglichst vollständige Umfegung des Metallfalges zu bewirken, muß ber Stoff in bem Seifenbab bewegt und gewaltt werden.

Nach bem Behandeln mit der Seifenlösung werden die Stoffe getrodnet und appretirt.

### Berfahren zum Bafferbichtmachen bes Bapiers.

Wenn es auch nicht gelingt, bas Papier so zu präpariren, baß es auf lange Zeit ber Einwirkung bes Wassers widerstehen könnte, so läßt es sich boch burch geeignete Behandlung so wasserbicht machen, baß es für manche Zwede zwedmäßig verwendet werden kann.

Be nach ber Berftellung tann man folgende Papierforten unterscheiben:

I. "Wasserbichtes Backpapier", hergestellt durch Ueberziehen einer Seite bes Papiers mit einer Schichte Leim, der mit Kienruß gefürdt ist. Wenn das Papier trocken ist, wird es mit einem Weingeistsfirniß überstrichen. Daß ein berartig präparirtes Papier dem Wasser nur sehr kurze Zeit Widerstand leisten kann, braucht nicht bestimmt hervorgehoben zu werden.

Es empfiehlt fich der Leimlösung 2 bis  $2^{1/2}$  Proc. saures chromsaures Rali zuzuseben, weil, wie schon früher erwähnt, der Leim baburch am Licht unlöslich wird.

II. "Wachspapier". Daffelbe wird hergestellt burch Ueberziehen von grauem starkem Papier auf einer Seite mit einer Auslösung von Gummilad in schwach alkalischer Lösung, der zum Färben Kienruß zugesetzt wird. Das zu überziehende Papier wird von einer Rolle abgezogen, auf einer geeigneten Borrichtung überstrichen und passirt dann zum Trocknen heiße Walzen.

### Mascot und Sutin verwenden folgende Mischung:

| Gummil   | aď  |     |     |     |    | 1000 | g   |    |    |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|----|----|
| Rohlenfa | ure | 8 9 | Nat | ron |    | 66   | n   |    |    |
| Potasche |     |     |     |     |    | 33   | "   |    |    |
| Waller   |     |     | _   |     | ٠. | 6    | hia | 10 | Τ. |

Bum Farben wird ber Mifdjung Rienruß ober andere Farbe jugefett. Branbeln verfährt in folgenber Beife:

60 g Gummilad werden in 1 L. Wasser gelöst und 12 bis 15 g Borax zugesetzt.

Nach bem Erkalten wird die Mischung mit Kienruß oder einer Farbe gefärbt. Will man schwarzes Wachspapier herstellen, so überzieht man das Bapier vorher am besten mit Kleister, der mit Kienruß schwarz gefärbt ist.

Das Bapier wird bann in 5 m lange, 1 m breite Stude zerschnitten, auf einem großen Tische ausgebreitet und überstrichen. Zwei Frauen können per Tag ca. 200 Blätter bestreichen.

Bir geben bier eine Roftenaufftellung von Brandely:

| 200 | Blätter à 16 M            |   |  | М.         | 32        |  |
|-----|---------------------------|---|--|------------|-----------|--|
| 1   | Schwarze Rleifterschichte | : |  | n          | <b>32</b> |  |
| 2   | Gummiladichichten .       |   |  | n          | 32        |  |
|     | Farbe, Firniglad 2c       |   |  | 77         | 16        |  |
|     | Arbeitelohn 2 à 2 .       |   |  | 77         | 4         |  |
|     | •                         |   |  | <i>M</i> . | 116       |  |

Eine andere Art von Bachspapier, das namentlich in den Apotheken zum Berpaden von Salben 2c. benutt wird, wird erhalten durch Tränken oder Ueberziehen von weißem Schreibpapier mit Bachs, Stearin oder Paraffin; zum Fürben sett man bemselben Grünspan, Zinnober oder andere Farben zu.

Bei der Herstellung legt man das bereits gefärbte Papier auf eine heiße Platte und bestreicht dasselbe mit in Flanell eingewideltem Wachs oder Barraffin, oder man läßt das Papier ein mit geschmolzenem Paraffin oder Wachs gefülltes Gefäß passiren und brudt ben Ueberschuß durch warme Breswalzen aus.

Außer ben eben beschriebenen Methoden fann man das Papier noch wasserbicht machen:

- 1. Dadurch, daß man daffelbe in Schwefelfaure eintaucht, wie es bei ber Herstellung des vegetabilischen Pergaments geschieht.
- 2. Durch Eintauchen in Schweizerische Lösung 1). Bei beiben Methoben wird ein Theil ber Cellulose oberflächlich gelöst, welcher beim nachherigen Trocknen, resp. Entfernen bes Lösungsmittels ein Berkitten ber Fasern und dadurch Wasserbichtigkeit bedingt.
- 3. Durch Eintauchen in eine Seifenlösung (60 g Seife in 12 I. tochenbem Wasser aufgelöst), ber man eine Alaunlösung (hergestellt burch Aussossung von 375 g Alaun in 12 L. Wasser), eine Leimlösung (hergestellt burch Aufslösung von 125 g Leim), eine Gummiarabicumlösung (hergestellt burch Ausses von 30 g Gummiarabicum) zuset und sorgfältig mischt. In biese wird das Papier einige Zeit eingetaucht und dann getrocknet.

Wir unterlassen es, noch weitere Methoden der vielen noch gemachten Borschläge anzuführen. Zweck bieses war nur eben, die verschiedenen Methoden der Wasserbichtmachung kurz an einzelnen Beispielen zu beschreiben.

<sup>1)</sup> Bergeftellt burch Auflösung von Cementtupfer ober Rupferbrehipanen in Ammoniat unter Zusat von etwas Salmiat gur befferen Lösung bes Rupfers.

Wir geben hier eine Zusammenstellung ber auf die Rautschut, Guttaperchaund Cellulordfabrikation bezuglichen Literatur:

- 1. Brechtl, Enchtlopabie, fortgefett von Rarmarich und heeren. Rautschut, Feberharz und Guttapercha, Bb. 5 und 23.
- 2. Papen, Sandbuch der technischen Chemie, bearbeitet von Stoh = mann und Engler.
- 3. Dr. Ure's dictionary of arts, manufactures and mines. London 1867 vol. 1.
- 4. Encyclopédie-Roret, Caoutchouc, Guttapercha, Gomme factice. Toiles et Taffetas cirés et gommés impermeabilisation. 2 Theile. Paris 1880.
- 5. Patents for inventiones. Abridgments of Specifications relating to india rubber and guttapercha. London 1875. Printed by George Eyre and Will. Spottiswoode.
- 6. Franz Clouth, Die Rautschutindustrie oder Gummi und Suttapercha. Ihr Ursprung, Bortommen, ihre Gewinnung, Berarbeitung und Berwendung. Berlag von Boigt in Beimar.
  - 7. Raimund Soffer, Rautschut und Buttapercha. Wien, Beft, Leipzig.
- 8. Muspratt, enchklopäbisches Handbuch ber technischen Chemie, Bb. III. Herausgegeben von Bruno Kerl und F. Stohmann. Braunsschweig bei Schwetschleund Sohn 1880.

Außerbem finden sich Kleinere Mittheilungen wie längere Abhandlungen in folgenden Zeitschriften und Werken:

- a. Dingler's polytechnisches Journal.
- b. Bagner's Jahresberichte ber chemischen Technologie.
- c. Berhandlungen des Bereins jur Beförderung des Gewerbefleißes in Breufen.
- d. Jahresberichte ber Chemie.
- e. Sandwörterbuch ber Chemie.
- f. Engineering London.
- g. Moniteur scientifique.
- h. Industrieblätter von Jacobsen und Sager.
- i. Deutsche Industriezeitung.
- k. Uhland, Der prattische Maschinenconstructeur.
- 1. Patentidriften bes faiferl. beutschen Patentamtes.
- m. Bulletin de la societé d'encouragement.
- n. Chem. techn. Repertorium von Jacobfen.
- o. Eulenberg, Sandbuch ber öffentlichen Gesundheitspflege. 1882 bei Aug. Sirschwalb, Berlin.

### Register.

### A. Abfälle von Guttaperca (Berwerthung der-

felben) 177.

— Rautschuf (Berwerthung berselben)
178.
Abscheidung des rohen Kautschufsgließ:
1. am oberen Amazonenstrom 8.
2. in San Salvador 9.
3. in Centralamerika 10.
4. in Ostindien 10.
5. an der Westliste von Afrika 10.
6. Madagascar 10.
7. Australien 10.
Aschras-Australis 35.
— -sapota 35.
Adriani 23. 24. 26. 37. 186.
Aether 27. 38. 139.

Aegfalf, gebrannter 70.
Afrifanisches Rautschuf 17. 20.
Asian 213. 223. 224. 225.
Alban 40. 41.
Assirbas Rautschuf 17.
Amerifanisches Rautschuf 17.
Ammon, fohlensaures 76. 129.
Ammoniaf 23. 151.
An elastic gum wine 1.
Anilinfarben 131.
Antimon, Dreifachschwefel= 48.
Antimonsulfür 48.
Antimonsunober 48.
Apocyneen 6.

Apparat jur Behandlung von Gummiabfällen mit Saure von Ditchel, mit Abbilbung 181. Berftellung von Celluloid ober Byrorplein 196 - 200. - Biebergewinnung ber Sofungsmittel beim Impragniren von Stoffen 220. jum Impragniren bon Stoffen 226. Arbol del Ule 14. Aronstein & Sirts 26. Arppe 38. Arfen im Schwefel 47. Artocarpeen (Brotfruchtbaum) 6. Aiche des Schwefels 47. Afchenbeftandtheile (Beftimmung berfelben im Rauticut) 189. Asbeft 148. Asphalt 218. 148. 176. Affam = Rauticut 19. Aubert & Gérard 91. 101. Auftragen ober Aufwalgen bon Rauticut auf Stoffe in gelöftem ober feftem Buftande 132-138. 211. Musdehnungscoöfficient des Bartgummis nach Rohlraufch 152.

B.

Avieng=Flory, Bayol & Laurens 223.

Balam 35. Balard 227. Balata 42. 148. 176. Balenit 154.

Auftralifdes Rautidut 45.

Ballons 117. Balle, Buppen, Sprigen zc. 115. Barreswil 91. Baumhauer, G. Q. b. 42. Baplie 124. Beders, Bubm. 140. Beder=Devillaine 225. Beimifdungen ju hartgummicompositionen 148. Bengol 28, 51. Bengin 38. 51. 139. Bergue 110. 113. Bering, Dr. 44. Beftimmung ber medanifden Berunreini= gungen 185. - bes fpecififden Bemichts 187. — — Schwefels 189. - der Afchenbeftandtheile 189. Beuthner 174. Biber (Bleiglätte 165). Billarbballe 151. 202. Bimsfteinpulver 157. 205. Birtenrinden : Abtodung als Erfag für Buttaperca 177. Bisati 46. Blätter aus Guttaperca 167. Blafigmerben bes Rautichuts 70. Bled & Dujarbin 228. Blei, Schwefelverbindungen beffelben 64. Bleichen ber Guttapercha 175. Bleiglätte 63. Bleiweiß 63. Boileau 78. Bolleh 140. Borneofautidut 19. Bornefit 32. Boucharbat 30. 31. 32. Bourte 48. 64. Bourne 82. Brandeln 231. Brand, 3. 147. Braff 227. Braunfohlentheer 222. — == Del 140. Braunftein, Bufat beim Bulcanifiren 67. Brennen ober Bulcanifiren 68. Brethauer 133. Buffer und Redern 111. Bully-tree 42. Burghard, Ch. A. 181. Burgunderped 216.

Œ. Cabirol, Apparat zur Darstellung bon Solaucen und Röhren aus Guttaperca 169. Calcinirte Magnefia 228. Camphrefinjenfaure 39. Camphin 180. Camptulifon 153. Coaffa : Bflange 10. Carageenmoos 228. Carthagena = Rautidut 17. 18. Castilloa elastica 1. 6. 10. 14. 18. 19. - Markhamiana 1. 14. Cafein 148. Caucho ober Cahuchu 7. Ceara (Proving) 8. Ceara scraps 17. 18. 19. Cecropia pelata 6. Celluloid 195 ff. Celluloidgegenftande 205. Celluloidfabritation 195. Chaffee u. Ridels. Rautschuffnetapparat 52. Chatterton'iche Maffe 172. Chavannesia esculenta 19. Chelidonium majus (Schellfraut) 5. Chemifche Substanzen jum Bafferdicht: machen bon Stoffen 207. Bufammenfegung bes Rautiduts 22. Chlorbarium 230. Chlorcalciumlösung zur Bestimmung bes specif. Gewichts des Rautschuts 188. 230. Chlorialt 67. Chlorfohlenftoff 202. 204. Chlor=Einwirkung auf Kautschuk 29. 150. Chloroform 37. 39. 41. 139. Chloridwefel 44. ff. Chromfaures Blei 131. Chromornd 148. Chromfaure Salze 228. Chrysophyllum 35. Clart 210. Cloëz & Girard 26. 30. Cloes 151. Clouet 204. Coats 148. Coben 76. Coleman 110.

Collodiummolle 211.

Condamine, de la 1.

Collodium 148.

Couerbe 50.

Corongit 45. 148. 176.
Cowper 143.
Craig 113.
Croß, Robert 8.
Crum, Walter 209.
Cuminge & Guibal 135.
Cynanchum ovalifolium 7.

#### D.

Dadpappe 219. Dambonit 32. Dambofe 32. Dampfbrudtabelle 72. Davy (Bfeifenerbe) 165. Deplanque 156. Dejodorisation bes Rautiduts 82. Deville 46. Diegel 78. Dimethplirte Damboje 32. Dinitrocelluloje 195. Dorn g. Bulcanifiren b. Schläuchen 76. 108. Double textures 132. Dreifachichwefelantimon 48. Drudprobe mit Rautidut 97. Durchichnittsprobe 184.

### Œ.

Chonit 140. 175. Eber & B. Toth 140. Effloresciren 69. Eigenschaften bes Bartgummis 151. - bes Celluloibs 204. Eingefochtes Leinöl 213. 214. Einlagearbeiten von Metallen mit Celluloid 205. Einleitung 1. Eintauchen ber Gewebe in Metallogybfalg= löfungen 211. Gijenbahnfebern 113. Gifenorydjeife 215. Eifenfalze 229. Eifenfulfat 216. Gifenvitriol 212, 222. Eimeiffubftangen 148. Eleftrische Leitungen 171 ff. - Eigenschaften des Cellulords 204 (nach Reuleaug & Clouet). Elfenbeinimitation 151. 203. Elfenbeinftaub 203.

Engel, T. 142. Entichwefeln bes Rauticuts 81. 179. Erdalfalien, Schwefelverbindungen ber 64. Erdharz 148. Erdnußöl 216. Erfagmittel für Buttaperca 174. . Erzeugung von Riederfdlagen burd demifde Reactionen auf der Stofffaser zum Wafferdictmachen von Geweben 219. Erzeugung unlöslicher Seifen 211. Efficiaure Thonerbe 222. 227. Effigfaures Bleiornd 222, 225. 227. Bintorpo 222. Effigfaurer Ralf 227. Eulenberg 49. 50. Euphorbiaceen 6. Euphorbia cyparissias (Wolfsmild) 5. Evans, Dr. 28. Bartgummicomposition für Bahne 147. Egner 79.

### ₹.

Faraday 23. Faradahin 31. Färben bes Celluloibs 206. Färben des Rauticuts 131. Federn und Buffer 111. Fehling's Berfahren 3. Bafferdichtmachen bon Bemeben 222. Feftigfeitsvergleiche 123. Fette als Beimifdungen ju Rauticut 191. Fettichichte 216. 219. Feuergefährlichteit bes Celluloibs 204. 210. Feuille anglaise 130. Fibrin 148. Ficus elastica 1. 6. 10. 14. 19. rubigiosa 11. 14. laccifera 14. - marcrophylla 11, 14. Fila 224. Fine cut sheet 130. Rirnik und Firniklad 139. 211. Firniffag 215. Flato 11. Fluavil 40. Fonrobert & Brudner 173. Ford, A. 131. - Charles 124. Form für hartgummirohren 145. Franklin 124. Frangöfiiche Guttaperca 177.

Fresneau 1.

Fuller 110. Fünffachichmefelfalium 48. Fufet Aublet 1. Fußteppice 216.

### G.

Gabontauticut 32. Bare bes Rauticuts 68. Gasballons 119. Gastuc 213. Baultier be Claubry 67. Gegenstände aus Guttaperca 163. - aus Celluloid 205. Belatine 148, 222. Sérard, S. 66. 134. 147. Berner, 6. 148. Getah Malabëoga 186. Beminnung bes Rautschutfaftes 8. Girarb 26. 30. 32. 47. 65. Blpcerin 67. 228. 150. Bobefron 177. Goldichwefel 154. Goodpear 2. 3. 57. 122. 140. 141. 163. Graham 26. Graphit 156. Guatemala = Rautidut 18. Guayaquil=Rauticut 17. **Guibal 135. 138.** Summiarabicum 148, 228. Bummiplatten 101. Summiballe 119. Gummilad 222, 230, 231. Bummiriemen 121. Gummiringe als Dichtungsmittel 106. Summifduhe 124 - 128. Summisohlen 120.

Guttaperda 33 ff.

- galegong 35.

— gereck 35.

— massah 36.

- puteh 36.

- terbol 36.

Gutta 41.

- Gewinnung berfelben 34.

- litchu ober litjoh 35.

- Berarbeitung berfelben 157.

- merah, rothe ober gemeine Gutta 35. 36.

– taban, rothe oder gemeine Gutta 35. 36.

- möntah, Jungfern=Gutta 36.

– puette, weiße Gutta 36.

- Virgin, Jungfern : Gutta 36.

Halbolorichwefel 49. Hancod, Ch. 1) Schneidmaschin in Guttapercha 157. — 2) Apparat zur weiteren Berarbeitung

ber Guttapercha 159.

— 3) Bulcanifirfessel für Guttapercha 166.

— 4) Apparat zum Schneiben der Butte percha in Bänder und Streifen 168. — Thomas 2. 3. 61. 129. 133. 137.

Hancornia gardneri 15.

— Lindii 15.

Hadow 208.

- Maximiliana 15.

- minor 15.

- pubescens 15.

— speciosa 6. 15.

Handelssorten bes Rautschuts 17. Handelssorten ber Guttapercha 36. Hanf 154.

Hartgummi 140.

- Bulcanifiren beffelben nach Comper143.

— — Traun 143.

Gutta, szun, weiße, gemeine Gutta 36.
— susu 15.

— Roboiled- 36. Guttapercha-Abfälle, Berwerthung berfelben

- Artifel, herftellung berfelben 167. 171.

\_.Blatter und Platten 167.

— : Röhren 169.

- Bulcanifiren ober Brennen 165.

— Schneiden 158.

- Wajden 159.

- Aneten 162.

- Bleichen ber Guttapercha 175.

— Segenftande aus berfelben 164. — Herfiellung von Solauchen 169 (fich

Schläuche).
... — hohlen Gegenständen 171.

- Majdine zum Umpreffen von Telegne phendrahten 173.

- Schneiben berfelben in Schnitte and Banber 168.

- Berwendung jur Umhüllung von Alle graphendrahten 164. 172.

- Berwendung in ber Zahntechnif 174.

— Borfclige jur Berhinderung des Bliff ober Schwammigwerbens 165.

— Berfioren ber Guttapercha 174. Spps 148. 157.

Ş.

Sebe 14.

Sartgummi : Ramme 143. - - Schneiben berfelben 148. - Berftellung von Medaillen, Abdruden 147. - für Zahnarzte 147. - Eigenschaften 161. - Ausbehnung durch Barme 152. — Berhalten gegen Lösungsmittel 152. — Berwendung als Psolirmittel 152. Hartguttapercha oder Ebonit 175. Barge als Beimifdung 153. 176. 191. 213. 217. Bargol 176. harzseife 215. Sajenfleber 189. hausenblase 225. hapward 2. 61. beeren 28. 133. hempel, Walther 81. herftellung von Ballen, Puppen, Sprigen 2c. - - Gegenständen aus Celluloid 205. herrera 1. Hevea Guyanensis 1. 6. 13. - Brasiliensis 6. 12. - Benthamiana 12. - discolor 12. lutea 12. - paucifolia 6. 12. - peruviana 6. - Species 6. - Spruceana 12. - rigidifolia 12. hebeen 31. beveenoid 150. Beger, 2. 179. himly 31. Birgel, B. (Gastud) 213. Hofmann, A. W. 38. Solzbilbftode, Bervielfältigung burch Celluloid 206. holztheer 222. Sooter, 28. 34. hornifirtes Rauticut 140.

horsfall 172.

humpfren 66.

Suffon 214.

Spatt 195.

bulero 10.

homijon, James. 1.

Hurgig 29. 150. 151.

huleur und Dreifuß 215.

### З.

Imbricaria coriacea 35. Impragniren bon Stoffen mit Theer 2c. um fie mafferbicht ju machen 211. 219. 222. India-rubber 129. Johnson 65. 133. Joge b'Almeiba 33. Isonandra Gutta 84. 3fopren 32. 42. Juan de Torquemada 1. Bute 154. Я. Rabel, transatlantijche 2c. 172. Ralander 102. ff. 223. Ralilauge 81. 209. Ralifeife 209. 214. Ralt, gelöschter 212. 213. 150. 176. Rampher 150. 200. 202. 203. Rauticutfaft, Gewinnung beffelben 8. Rautidut, Afritanifches 17. - Amerifanisches 17. - Oftinbifches 17. — Para 17. - Handelssorten befielben 17. Rautschucin 30. Rauticutballons 118. Rautidutbanber 85. Rauticutblode, fünftliche 89. Rautidutfaben 84. Rautschutfirniffe und Lösungen 139. – für photographische Zwecke 140. - jum Uebergiehen von Metallen nach Rubwig Beders 140. Rautidufirte Bewebe 132. Rautiduttamme 143. Rautidutidlaude, Borridtung jum Preffen berfelben 92. 107. ff. (fiebe Schläuche). Rauticutabfälle, Berarbeitung derfelben 178. Rauticutcompositionen 153. Rautidutemaille 157. Rauticuttitt 213. Rauticutlact 139. Rautschutleder 154. Rautidutringe 110. Rautidutidmamme 129.

Rautidutstempel 130.

Kermes minerale 48.

Rienruß 63. 156. 218. 230. 231. Riefelfaures Ratron 224. Riefelfaure Magnefia 148. Ritt 217. Rleginsty 28. Rlumpen Rautidut 20. **R**napp 81. Anetmajdinen 56. Roble 82. 148. Rohlenfaures Ammoniat 76. 129. Rohlensaures Blei 148 (f. Bleiweiß). Roblenfaurer Ralt 223. Roblenfaure Magnefia 64. Rohlraufd 152. Rolophonium 148, 153, 176, 211, 214, 222, Ropp 49. Rorf 153. 217. Rortteppiche 218. Rotosnußidalenpulver 177. Rowhill, P. W. & Co. 129. Rratowijer 223. Rreibe 63. 213. 218. Rünftliches Elfenbein 203. Ruchen = Rauticut 20.

#### Ω.

Rupferorydammoniat 207.

Rupfervitriollöfung 222.

Rupferfalge jum Farben 131.

Lacen 110. Lafe 157. Landolphia Owariensis 16. Palde Beauv 16. - Heudelotii 16. - Florida 16. Legeune, E. 116. Leim 148. 222. 223. Leinöl 43. 44. 211. 212. 213. - eingekochtes 214. Lein 154. Leinjamen 225. 228. Leberabfälle 148. 154. Leontodon taraxacum (Löwenzahn) 5. Leuchtgas, Berhalten beffelben gegen Raut= ichut 80. Leuchtol 222. Levinftein, 3. 119. Licht, Ginwirfung auf Guttapercha 26. Lienau 221. Linoleumteppiche 216. Lipmann, g. und Beinzerling 180. Literaturzusammenftellung 232.

Löwenzahn 5. Lübersborf 2. 60. Luft, Einwirfung auf Guttapercha 26.

### M.

Macintosh 120. 131. 132.
Madagascar=Rautschuf 20.
Magnus & Mitschuf 20.
Magnus & Witschuf 46.
Magnus & Co. 201.
Magnesia 148. 154. 151. 228.
— schwefelsaure 228.
Malbenwurzel 228.
Marchand 49.
Margarinsaure 225.
Maschine zum Schneiben des Rautschufs 53.
— Maschen des Rautschufs 53.
— Maschen des Rautschufs 56.
— Walzen des Rautschufs 58 bis 59.
— Schneiden von Rautschufbürdern 85.

- Schneiben von Rautschulbandern nach We fibeab 86.
- Schneiben von Rautschulbandern nach

Ridel's 88. — weiteren Theilen ber Banber in Faben 91.

— Preffen von Kautschuffäden, Blättern und Röhren 93.

- Fortführen ber Kautschuffaben beim Austritt aus ber Preffe 96. - Preffen bon Kautschuftröhren 100.

— Present obn Kaursyurrogren 100. — Gerstellen von Kaursjäufballons 116 ff. — Ausiansiden von Kummiskuben 194

— Ausschneiden v. Gummischuhen 124. — — Streichen oder Auftragen der waffer-

— — Streichen oder Auftragen der wasserdichten Masse auf die Gewebe 134.

— — Ausschneiden von Kämmen 144. — — Schneiden der Guttapercha von Gan-

cod 158. — weiteren Berarbeiten der Guttapercha

nach Sancod 159.

— — Reinigen der Guttapercha 161. — — Aneten der Guttapercha 162.

— Umpreffen von Telegraphendrähten mit Guttapercha 173.

Magcot & Sutin 230. Maffive Balle 119.

Maßstäbe aus Celluloid 206.

Maftig 148. Mategit 32.

Matezodambose 33.

Mechanische Berunreinigungen b. R. Besftimmung berfelben 185.

Medaillen 147.

Melville 110. Mennige 131. 213. 217. Merós 10. Metallifirtes Rauticut 68. Metallogydjalglöfungen 211. 219. Methoben, bei benen durch Impragniren mit Fetten, Paraffin, Theer, Metallorydfalalblungen und Berbunften biefer 28: fungen, ober Erzeugung von Rieberichlägen durch demifche Reaction die Bafferbichtigkeit erreicht wird 219. Methylaltohol 204. Mimusop 35. Mitchel, Rathaniel, Chapman 181. Mired Rautidut 20. Mohn (Papaver somniferum) 5. Monochlorhybrat bes 3foprens 32. Montgomerie 33. Morgan, 3. 124. Moulton 49. 64. 65. Mourlot fils 177. Mozambic Rautidut 20. Müller, 28. A. 38. 39. Muluyish Getúh pertschu 36. Mufton 225. Muzmann 223.

### N.

Raphta 214.
Raphtalin, Einwirkung auf Kautschuk 29.
Ratronlauge 81. 177. 180.
Rees von Seenbed 23.
Rewton 90. 180.
Ridels 52. 87. 170.
Ridels & Selby 170.
Riggers Kautschuk 20.
Ritrobenzol 195.
Ritrocellulose 195. 198.
Riato 35.

### D.

Oder 217.

— gelber 157.
Oel 211.

— vulcanifirtes 44.
Oelfautschuf 43.
Oelseife 227.
Oeltuch 211.
Organische, bituminöse Stoffe 47.
Oftindsschuf 43.
Otto, Heinrich 143. 146.

Qubemans 41. Ogley, Dr. 34. Ozoterit 148.

### B.

Padpapier, mafferbichtes 230. Palembang 186. Papaver somniferum (Mohn) 5. Papier, mafferbichtes 230. Para-fine 17. Baraffin 148. 176. 191. 206. 211. 217. 219. 221. 222. Parakauticut 17. Partes 49. 65. 66. 67. 110. 130. 166. 195. 202. 203. Bartefit 195. Patentgummiwaaren 130. Papen 24. 25. 37. 155. Bec 176. 211. Pergamentpapier 231. Perutautidut 17. Betroleum 67. Bepron 26. Photogen 222. Blatten von Bummi 101. — aus Guttapercha 167. Plattenpreffe 75. Blaftit 154. Polircompositionen 155. Bolpfulfide Bermenbung g. Bulcanifiren 47. Poppenhufen, C. 76. Breffe jum Bulcanifiren bon Rauticutriemen 75. Preffe für Faben, Blatter und Röhren 92. – für Pyroxylin 199. Prieftlen 2. Buppen, Balle, Sprigen 2c. 115. Pujchel, R. 79. Potnometer, bas 187. Pprogylein 198. Phroxylin 200. 203.

#### Ω.

Quarz, Quarzsand 155.

R.

Radirgummi 129. Rangoon=Rautjout 17. Reboiled-Gutta 36. Reigienbach 31. Rentabilitätsberechnung einer Weichgummis waarenfabrik 193.
Riber 65.
Riemenform 75.
Rieß 89.
Reuleauz 204.
Rohleber & Ridlès 44.
Rohkautschi, Untersuchung versiehen 92—107.
Rohkautschi, Untersuchung beselben 184.
Rio Janeiro = Rautschi für 17.
Rohka ober gemeine Gutta 36.
Royburgh 1.
Rubinschellad 154.
Rubinschellad 154.
Rüböl 148.
Rübölrücksiände 215.

Rübblrüdftanbe 215. Sagespane 153. 212. 213. Saliculfaure 228. Salomonjon, A. C. 181. Sander, D. 215. Sanderac 222. Salpetrigfaure = Aether 204. Saures dromfaures Rali 228. Scharf, E. Q. 215. Scheerhaare 218. Schellad 148. 205. 222. Schellfraut (Chelid, maj.) 5. Solauche, Berftellung berfelben 92-107. - mit Leinwandeinlage 107. - Drahteinlage 108. - - einer Hartgummispirale 109. - aus Buttaperca 169. - - Widerftandsfähigfeit gegen Drud 170. Soleiden 5. Schleifcompositionen 155. Somierol 218. Somierfeife 214. Somilewitsch 79. Schmirgel 155. 56. 205. Schneden 225. Soulte 228. Schwamkrug, R. 217. Sowan 26. Sowanit, C. 66. Schwefel 29. 42. 45. ff. Schwefelalfalien 65. Schwefelantimon, Dreifach: 47. 190. Schwefelantimon 63. 64. Schwefelbarium 47.

Schwefelblumen 67. Schwefel, Bestimmung beffelben im Raut: jour 189. Somefelcalcium 47. Somefeldlorür (Halboloridmefel) 42. 44. Somefelfalium, Fünffach= 47. Schwefelmetalle 47. 190. Schwefeltoblenftoff 38. 46. 50. 65. 139. Somefelfaurer Barnt 190 (f. Somerfpath). Somefligsaures Bint 65. Schwefelpulver 212. 213. Somefelquedfilber 65. Somefelfaures Zinkorph 222. - Bleiogyd 150. 227. Somefelfaure Magnefia 148. — Thonerde 212. 222. 223. 229. Somefelfaurer Ralt, fiehe Bpps. Somefelberbindungen bes Bleis 64. — der Erbalfalien 64. Somefelwismuth 65. Somefelgint 65. Schweizerifche Lofung 231. Schwerspath 63. 150. Seifen, unlösliche 211. 229. Selby 170. Siemens 163. 171. Siemens & Co. 33. Singapore=Rauticut 19. Single textures 132. Siphonia 6. - brevifolia 6. brasiliensis 6. — elastica 6. · - lutea 6. Slade 124. Smith 214. Soba, cauftifche 177. 180. Solaröl 222. Sorel 176. Soubeiran 24. Souberain 37. 39. Specififches Gewicht des Rautfouts 80. 187. Spencer 110. Sperlich 42. Spiller 26. Spomoea bona nox 10. Spreiter 132. 135. Sprigen, Puppen, Balle 2c. 115. Stärte 148. Stärkekleifter 215. Statistifche Angaben 3. 4.

Stearin 148, 176, 219, 228, Stearinfaure 225. Steinfohlenpech 148. 155. Steintohlentheer 222. Stenbouje 221. Swan 228. Syme, James, jen. 80.

T.

Tafelbeden 218. Taffet 216. Tala 148. Talgfeife 223. 227. Talfpulver 63. '96. 156. Tannin 224. Tana 148. Tapeten 218. Taffa 14. Templetonia crystallina, Infett, welches Die Buttaperca gerftort 174. Terpentinöl 27. 40. 41. 139. 139. 217. Theerole, Lojungsmittel für Rautiout 28. Theericiote 211. 219. 221. Thon 176. Thonerdejalze 229. Thymianeffeng 216. Toilettegegenftande aus Celluloid 204. 206. Tonner 65. Torftoblentheer 222. Torquemada, Juan be 1. Torta 10. Transatlantijdes Rabel 172. Traun, Mag 143. 146. Triboulet & Q. A. de Befangele 197.

### u.

Ueberfeeische Rabel 172. Uebergiehen ber Leitungsbrahte für Glettricitat mit Guttapercha 171 ff. - ber Stoffe mit Rauticutlad 211. Ulebaum 1. Ulequahitl 1. 14. Unlögliche Ceifen 211. 229. Untersuchung des Celluloids 209. - ber fertigen Rautichut- und Guttaberchamaaren 186. – des Rohkautschuks 184.

Untersuchungen ber in ber Rautichut = und Bulcanifirapparat für Zahntechniter 147 Guttaperchamaarenfabrifation vortom: Beingerling, Rautichuf.

menden Rohmaterialien und fertigen Producte 183. Unterichwefligfaures Blei 64., - Bint 64. Urceola elastica 1. 6. 15. Ure 25. Urostigma lacciferum 14.

B.

Vahea comorensis 16. gummifera 6, 16. Madagascariensis 16. - Senegalensis 16. Baillant & Co. 76. Berarbeiten ber Guttaperchaabfalle 177. — des Rauticuts 52. Bortommen des Rauticuts 5. Bulcanifirtes Del 44. Bulcanifiren des Rautiduts 60.

- -- mach Hancock durch Eintauchen in gefomolzenen Somefel 62.
- nach Boodpear, Difchen mit Schwefel und Brennen 64.
- nad Sancod u. Bourte, Difden mit Schwefelantimon und Brennen 64.
- nach Moulton burch Mischen mit . Schwefelverbindungen des Bleis und Brennen 65.
- — nach Tonner Mischen mit Schwefelwismuth und Schwefelblei und Brennen 66.
- nach Riber u. Johnson, Difchen mit ichwefligfaurem und unterfcweflig= faurem Bint und Brennen 65.
- Girard, Erhigen in Lösungen von Fünffachichwefeltalium 65.
- nach Bartes, Gintauchen in eine Löfung von Schwefeldlorur und Brennen 65.
- nach Baultier be Claubry, Mischen mit Schwefel und Chlorkalk 67.
- nach Schwanig, Erhigen in Blycerin 67.
- durch Mifchen mit Blei und Anti= mon (metallisches Rautschut) 68.
- Dampfbäder (mit Abbildung) 71.
- Günftigste Temperatur zur Aufnahme des Schwefels 69.
- Luftbaber jum Brennen 71.
- Beitbauer bes Erhigens 68.

bis 149.

Vulcanised fibre 208. Bulcanifiren ber Guttabercha 165. Bulcanifirteffel 71. 73. 74. 75. 166. Bulcanifirpreffe 75.

Wachs 176, 216, 225. Bachspapier 230. Wachstuch 216. Wagenbeden 219. Wagner 48. Balter 172. Wallrath 219. 225. Balton, Fried. 217. Walzen des Rautschuts 57. Balgmerte 58. 59. Warren de la Rue & Abel 26. Wajdmalgen 53. Bafferbeftimmung im Rauticut 185. Bafferdicte Gewebe 132. 211. Wafferdichtmachen des Papiers 230. Wafferglas 204. Waffer im Somefel 47. Bebfter 172. (Rentabilitäts= Weichgummiwaarenfabrit berechnung) 194. Bellwitich, Dr. 11. Beige, gemeine Gutta 36. Weiße Gutta 36. Werg 212. 213.

Westhead 86.

Weftindien = Rautidut 17.

Berreigen, Berbrechen zc. Beftimmung berfelben 191. — des Rauticuls gegen Wafferdruck 79. Wiener Rall 148. Biesner 25. 26. Williams 24. 31.

Willughbeia edulis 7. 15. — coriacea 16.

— Javanica 16. - Martabanica 15.

Bolframfalze 148. Wolfsmild (Euphorb. cypariss.) 5.

Wright, Dr. 34.

Xylonit 195.

3.

Bahntednit, Berwendung bon Bartgummi in berfelben 147. Belibeden 219. Berftoren ber Guttapercha 174. Binforpd 63. Bint, ichwefligfaures 65. — unterichwefligfaures 65. Binkchlorid 207. Bintfalze 148. 229. Aintfulfat 228. Zinnchlorür 228. Binnober 63. 147. Bultowsty 80.

Bungen = Rautschuf 20. Widerftandsfähigfeit bes Rautiduts gegen Zweifachdlorfohlenftoff 202.

### Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. Professor Dr. P. Bolley's

## Handbuch der chemischen Technologie.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet.

Nach dem Tode des Herausgebers fortgesetzt von

### Dr. K. Birnbaum,

Hofrath und Professor der Chemie am Polytechnicum in Karlsruhe.

Acht Bände, die meisten in mehrere Gruppen zerfallend.

Mit Kupfertafeln und zahlreichen Holzstichen. gr. 8. geh. 1862 — 1883.

#### Band I.

- I. Gruppe: Die chemische Technologie des Wassers. Siehe Neue Folge.
- II. Gruppe: Das Beleuchtungswesen. Von Professor Dr. Bolley und Professor G. Wiedemann.
  Preis 6 Ma
- III. Gruppe: Die chemische Technologie der Brennstoffe. I. Abthlg. Von Dr. Ferd. Fischer. Liefg. 1. Preis 5 M.

#### Band II.

- I. Gruppe: Die Technologie der chemischen Producte, welche durch Grossbetrieb aus unorganischen Materialien gewonnen werden. Von Dr. Philipp Schwarzenberg und Dr. Georg Lunge. Preis 55 Ma.
- II. Gruppe: Die Fabrikation chemischer Producte aus thierischen Abfällen. Siehe Neue Folge. Heft 1.

#### Band III.

I. Gruppe: Die Fabrikation des Glases. Siehe Neue Folge. Heft 2.

#### Band IV.

- I. Gruppe: Die Bierbrauerei, Branntweinbrennerei und Liqueurfabrikation. Von Dr. Jul. Fr. Otto. Preis 10 M.
- H. Gruppe: Die Essig-, Zucker- und Stärkefabrikation, Fabrikation des Stärkegummis, Stärkesyrups und Stärkezuckers, sowie die Butter- und Käsebereitung. Von Dr. Jul. Fr. Otto.

III. Gruppe: Der Weinbau und die Weinbereitungskunde sowie die Bereitung des Obstweins und Krauts. Von Dr. Fr. Mohr.

Preis 2 M. 50 &

### Band V.

Chemische Verarbeitung der Pflanzen- und Thierfasern. Die Spinnfasern und die im Pflanzen- und Thierkörper vorkommenden Farbstoffe. Die künstlich erzeugten organischen Farbstoffe. Von Prof. Dr. Bolley, Prof. Dr. E. Kopp, Dr. Rich. Meyer. Preis 19 26 60 2

#### Band VI.

- I. Gruppe: Die chemische Technologie der Baumaterialien und Wohnungseinrichtungen. I. Abthlg.: Chemische Technologie des Holzes als Baumaterial. Von Dr. Adolf Mayer. Preis 3 M. 60 A
  - Die trocknenden Oele, ihre Eigenschaften, Zusammensetzung und Veränderungen etc. Von Louis Edgar Andés. Siehe Neue Folge. Heft 4.
- II. Gruppe: Die Darstellung der Seifen, Parfümerien und Cosmetica.
  Von Dr. C. Deite.
  Preis 3 Me.
- III. Gruppe: Das Schiesspulver, die Zündhütchen- und Zündwaaren-Fabrikation. I. Abthlg.: Das Schiesspulver, dessen Geschichte, Fabrikation, Eigenschaften und Proben. Von Dr. J. Upmann. Preis 4 M. 50 &

### Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

II. Abthlg.: Explosivkörper und die Feuerwerkerei. Von Dr. E. Meyer.
 III. Abthlg.: Die Zündwaaren-Fabrikation. Von Wladimir Jettel.

IV. Gruppe: I. Abthlg.: Grundzüge der Lederbereitung etc. Von Dr. Chr. Heinzerling. Preis 5 M. 50 A. II. Abthlg.: Die Fabrikation der Kautschuk- und Guttaperchawaren, sowie des Celluloïds und der wasserdichten Gewebe. Von Dr. Chr. Heinzerling.

### Band VII.

Die Metallurgie. Von Dr. C. Stölzel. Liefg. 1—6. Allgemeiner Theil. Specieller Theil der Metallgewinnung, Roheisen und Stabeisen. Stahl, Kupfer, Zink, Cadmium, Zinn, Blei und Silber. Preis 23 Me.

### Band VIII.

I. Abthlg.: Die Metallverarbeitung. Von Prof. A. Ledebur. Preis 7 M

Il. Abthlg.: Die Verarbeitung der Metalle. Die Erzeugung der Eisen- und Stahlschienen. Von Alphons Petzholdt. Preis 2 M.

### Bolley-Birnbaum's Technologie. Neue Folge.

- Die Fabrikation chemischer Producte aus thierischen Abfällen.
   Von Dr. Hugo Fleck. Zweite Auflage. Mit 45 in den Text eingedruckten Holzstichen.
   Preis 3 M. 20 3
- Die Glasfabrikation. Von Dr. H. E. Benrath. Mit 201 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 10 M.
- 3. Die chemische Technologie des Wassers. Von Dr. Ferdinand Fischer. Mit 271 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 11 26 60 &
- 4. Die trocknenden Oele, ihre Eigenschaften, Zusammensetzung und Veränderungen etc. Von Louis Edgar Andés. Mit 49 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 5 M. 20 3

### Das Naphtalin und seine Derivate

in Beziehung auf Technik und Wissenschaft bearbeitet von M. Balló.

Professor an der städtischen Oberrealschule in Pest. gr. 8. geh. Preis 2 M.

### Leder- und Kautschuk-Industrie.

Von Carl Franz Deninger,

Commerzienrath, in Mainz.
(Separatabdruck aus dem "Amtlichen Berichte über die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873". Viertes Heft.)

gr. 8. geh. Preis 1 M.

### Die Schule der Chemie,

oder erster Unterricht in der Chemie, versinnlicht durch einfache Experimente. Zum Schulgebrauch und zur Selbstbelehrung, insbesondere für angehende Apotheker, Landwirthe, Gewerbtreibende etc.

Von Dr. J. A. Stöckhardt,

Königl, Sächs. Geh. Hofrath, Professor der Chemie an der Königl. Akademie für Forstund Landwirthe zu Tharand und K. S. Apothekenrevisor.

Neunzehnte verbesserte Auflage. Mit 219 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer farbigen Spectraltafel. 8. geh. Preis 7 M. 

|   |   | · |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | ! |  |
|   |   |   |   |  |

. 

÷ • • • JAN151504



DATE DES O 33



